# Houston Stewart Chamberlas



Deutsches Wesen

## Houston Stewart Chamberlain Deutsches Wesen

Von demfelben Verfaffer find mahrend des Rrieges im gleichen Verlage erfchienen:

#### Kriegsauffähe

Inhalt: Deutsche Friedensliebe / Deutsche Freiheit / Deutsche Sprache / Deutschland als stihrender Weltstaat England / Deutschland

#### Neue Kriegsauffätze

Inhalt: Grundstimmungen in England und in Frankreich / Wer hat den Krieg verschuldet? / Deutscher Friede Preis jedes Bändchens gehestet 1 Mark Beide zusammen in einem Leinenband 3M.

#### Die Zuverficht Geheftet 50 Pfennig

#### Politische Ideale

Inhalt: Der Mensch als Natur / Die Gerneinung / Der Staat / Wissenschaftliche Organisation / Richtlinien Geheftet 1 Mark / In Leinen 2 Mark

## Houston Stewart Chamberlain

## Deutsches Wesen

(Ausgewählte Auffäße)

"Friede und Seil bes ganzen Weltteils werben auf Deutschlands Stärke und Freiheit beruhen."
(Jatob Grimm)

2. Auflage



F. Brudmann A. G., Munchen 1916

DT 93

#### Alle Rechte vorbehalten Coppright 1915 by F. Brudmann A.-G., München (Ohne Diefen Bermert ift geistiges Eigentum in ben Bereinigten Staaten von Amerika vogelfrei)



Drud von F. Brudmann U.S., Dunden

## hans Freiherrn von Wolzogen

sind diese Streifzüge auf sein ureigenstes Bebiet in Freundschaft zugeeignet

419305

## Aufsaßfolge

|                                 |            |      |     |       |      |      |      |     |     |      |     |      |     |      |   | Seit |
|---------------------------------|------------|------|-----|-------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|---|------|
| Erinnerungen aus dem Jahre 1870 |            |      |     |       |      |      |      |     |     |      |     |      |     |      | • | 11   |
| Kaiser Wilhelm l                | Ι.         |      | ٠   | •     |      | •    |      | •   |     | ٠    | ٠   | •    |     | •    | • | 23   |
| Bismarck ber Dei                | atsc       | t) c | ·   |       |      |      | •    |     |     | •    |     |      |     |      |   | 34   |
| Martin Luther .                 |            |      |     | •     |      | ٠    |      |     |     |      |     |      |     |      |   | 42   |
| Immanuel Kant                   |            |      |     |       |      | •    |      |     |     |      |     |      |     |      |   | 59   |
| Das Wesen ber 5                 | dun        | ıſŧ  |     | •     |      |      |      | •   |     |      |     | •    |     |      | • | 70   |
| Einführung in be                | n Q        | Bı   | ie  | med   | hfel | ( zn | visc | hen | ල   | djil | ler | unb  | Ø   | vetl | e | 72   |
| Goethe's Werther                | ٠,         |      | •   | ٠     |      |      |      |     |     |      |     |      |     |      |   | 98   |
| Schiller als Lehre              | r i        | m    | I   | beal  |      | ٠    | ٠    |     |     | ٠    |     |      |     | •    | ٠ | 105  |
| Richard Wagner'                 | 8 g        | eſ   | dji | ditli | dje  | ල    | tell | ung |     |      | ٠.  | ٠    |     |      |   | 113  |
| Richard Wagner'                 | s 2        | eı   | :hà | iltni | 8 31 | u be | en S | Rla | fit | ern  | be  | r Dí | dyt | = un | b |      |
| Confunst                        |            |      |     | •     |      | ٠    |      | •   | •   | ٠    |     |      |     |      |   | 132  |
| Richard Wagner'                 | <b>8</b> Q | 30   | ıpr | euth  | )    |      | •    | •   |     |      |     | •    |     |      |   | 170  |
| Gipfel ber Mensch               | hhe        | it   |     | •     | •    | •    | •    | •   |     |      |     | •    |     |      |   | 179  |
|                                 |            |      |     |       |      |      |      |     |     |      |     |      |     |      |   |      |

#### Pormort

Wie wenig sich ber Mensch selber kennt, habe ich wieder einmal erfahren: ich bilbete mir ein, ich hätte vor dem Kriege nur wenige Auffähe geschrieben; nun kommt ein lieber Freund, stöbert in seinen Papieren und in den meinen, durchforscht außerdem die Sammelmappen des Verlags Brudmann und fördert mehr als 160 gedruckte Auffätze aus meiner Keder an ben Tag! Mir fehlte jest die Muße und die Gemütsrube, sie auf Inhalt und Wert zu prüfen; wir alle haben andere Dinge im Ropf; und so stand ich im Begriff, die eifrige Freundesgüte unbelohnt zu lassen; da wurde ich aufmerksam, daß einige Arbeiten aus alter und aus neuer Zeit, aneinandergereiht, sich als Studien über die Eigenart deutschen Wesens, bort, wo es sich auf reinen Höhen bewegt, auffassen lassen. So entstand der Sammelband "Deutsches Wesen". Deutsche Fürsten: Wilhelm I. und Wilhelm II.; Schmiede an dem werdenden Deutschen Reiche: Luther und Bismard; als Musterbeispiel des deutschen Weltweisen: Immanuel Rant: dann, als Dichter, Denker und hohe Menschen: Goethe, Schiller, Richard Wagner — diese bilden ben Stoff ber turgen Aufsätze und zieben manchen anderen unvergeklichen deutschen Namen in den Zaubertreis, der bei jeder solchen Betrachtung entsteht.

In Deutschland leben gar manche griesgrämige, sauertöpfische, enggeherzte Mannsen, die mir meine Liebe zu deutschem Wesen mißgönnen und meinen offen bekannten Glauben an eine strahlende, weltbeglückende Zukunft dieses zu edelstem Tun befähigten und in hartem Kampf gereinigten Volkes als gefährliche, demagogische Auswiegelei verdächtigen: sie mögen aus diesem Buche entnehmen, mit welchen "Deutschen" ich bisher Umgang pflog, wer mich über deutsches Wesen be-

lehrte, an welcher ewig lobernden Flamme die Fadel meines Hoffens sich entzündete. Reizen würde es mich, auch diese Afterdeutschen zu schildern - "das Gewurm und Geschwurm". wie ein Großer sie einst nannte; bilben sie doch eine bezeichnende Ergänzung "beutschen Wesens"; in diesen Tagen aber bes Helbenringens richten sich bie Blide unwillkürlich nur nach oben, nach den strahlenden Gipfeln der Menschheit, die Schiller uns lehrte, stets im Auge zu tragen. Ich warne die Deutschen gegen diejenigen, die ihnen Rüchternheit und Mag und allgemeine Menschenliebe predigen; es sind Wölfe im Schafsfell, bestenfalls wirkliche Schafe. Aur glübende Begeisterung ist imstande, demjenigen, was auf allen Gebieten von den großen Deutschen geleistet wurde, einigermaßen gerecht zu werden; Begeisterung ist die einzige Gemutsbewegung, die ben gewöhnlichen Durchschnittsmenschen über sich selbst binausbebt und ihn zu edlen Caten befähigt; ohne Uberschwenglickeit, sagt Goethe, ist nie etwas Großes geleistet worden; wir seben's im Kriege, es gilt aber nicht minder von den gewaltigen Aufgaben der kommenden Friedenszeit; Deutschland wird entweder groß, überschwenglich groß sein — nicht bie Ausdehnung habe ich im Sinn, sondern die Leistungen ober es wird zu einem Nichts im sengenden Hauche seiner Die Mäßigkeitsapostel sind Vater-Neider verschrumpfen. landsmörder. Einen anderen Weg weisen uns die Männer, denen folgende Seiten in Ehrfurcht und dankbarer Liebe gewidmet sind.

Bapreuth, November 1915.

Souston Stewart Chamberlain



## Erinnerungen aus dem Jahre 1870')

When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past.

Shakespeare.

Ru ben vielen Wundern der menschlichen Pspche gehört die festbaftende Erinnerung an Längswergangenes. Go erinnere ich mich gewisser Episoben aus meinem vierten und britten Lebensjahr, ja, sogar an eine aus der Mitte meines aweiten Lebensjahres so deutlich, daß ich sie bis ins einzelne schildern könnte: es steht alles haarscharf im Kirne abgebildet wie das Negativ auf einer photographischen Platte: nur aber der eine einzelne Augenblick, vor welchem und hinter welchem dunkle Nacht herrscht. Mit den Jahren nimmt natürlich die Bahl der Erinnerungsbilder zu; was mich aber jenseits aller Erklärungsmöglichkeiten bunkt — Schopenhauer wurde es "metaphysisch" beißen — ist das gleichsam Prophetische an manchen unter ihnen: ich will sagen, daß Geschautes, Gehörtes, Empfundenes, was im Hirne als dauernder Bestandteil des geistigen Besitzes lebendig bleibt, erst später, vielleicht nach Jahren, Bedeutung für die empfangende Seele gewann, im Augenblick der Aufnahme dagegen belanglos und nur des schnellen Vergessens wert war. So fuhr ich a. B. als vierzehnjähriger Knabe zum ersten Male in meinem Leben auf dem Vierwaldstättersee; es war im Monat August, und auf Bergen und Wasser lag die übermäßige Lichtfülle und das unbeimliche Naturschweigen eines beißen Sommernachmittags, ber in Regenströmen enden wird. Für solche Witterungs- und Landschaftseindrücke besonders empfänglich, hatte mich schon das Betreten des von plappernden Touristen besetzten Deckes gereizt und unduldsam gestimmt. Mürrisch nabm ich zwischen

<sup>1)</sup> Buerft ericienen in ber Beitidrift "Der Merter", 15. April 1915.

schützenden Verwandten Plat und ärgerte mich, daß mein erwachsener Bruder, ber am Ende der Bank sak, sich von einem kleinen, diden, geschniegelten Franzosen mit Ladschuhen — einem Rerl, der inmitten dieser religiös verstummten Natur schier unerträglich wirkte — hatte ins Gespräch ziehen lassen, so daß jett, im lautesten Distant abgeschnattert, das trivialste Reug die Ohren marterte. Beim Hinausfahren aus dem Hafen von Luzern mußte unser Schiff einem einfahrenden ausweichen und kam dadurch recht nabe an die Landzunge von Triebschen; da unser Sik dem Rigi zugekehrt war, merkten wir zunächst diese Annäherung an die Rüste nicht. Auf einmal entsteht ein allgemeines Hallo- und Herbeirufen von einem Schiffsende zum andern: die auf der gegenüberliegenden Seite Sikenden kommen zu uns berübergestürzt, die Feldsteckerfutterale werden eiligst aufgeknipst, die Leute reifent sich die Gläser aus der Hand, alles fragt und antwortet, und den Wirrwarr durchdringt beherrschend die Schnatterstimme des kleinen, diden Franzosen, der nach rechts und links Auskunft erteilt. "Ja, um Gottes Willen, was ist benn los?" frage ich, indem ich mich unwillkürlich auch umwende. "Mais, c'est la maison de Richard Wagner!" träbt mich das erregte Franzmännlein an, indem es auf der Silbe "nér" das dreifach gestrichene C erreicht. Ich setze mich wieder hin und frage meinen Bruder, aber diesmal — um dem unausstehlichen Wichtigtuer zu entrinnen — auf englisch: "Wer ist Richard Wagner?" "Ein berühmter deutscher Komponist." In Frankreich und in England, aller Runft, allen Rünftlern, ja, jeder tünstlerischen Anregung irgendeiner Art so fern wie nur irgend ein Fidjiinsulaner, aufgewachsen, batte ich den Namen nie gehört; er sagte mir also nichts, und doch habe ich ihn nie mehr vergessen. Nicht allein der Name blieb mir fortan Besit, sondern die ganze soeben geschilderte Szene: ich könnte noch

beute — fünfundvierzig Jahre nach jenem Tage — ben kleinen Franzosen malen; namentlich aber ist mein eigener Gemutsaustand mir erinnerlich. Ärgerlich setzte ich mich wieder hin, Haus Triebschen den Rücken tehrend. Zwei Empfindungen betrübten mich: bier batte sich ein Mann, gleichviel wer, ein abgelegenes Stücken Erde ausgesucht, unzugänglich, von Wasser umspült, offenbar um mit den Seinen Rube zu genießen, und weil der Zufall ein Schiff in die Nabe verschlägt, da gaffen und spähen und stieren hundert Paar Augen, ob sie nicht dieser Einsamkeit etwas absteblen können, anstatt sie au verehren; außerdem fand ich diese kleinliche Neugier betrübend unschicklich angesichts der überwältigend großartigen Umgebung. Zum erstenmal im Leben war ich "Tourist": sämtliche Rühlhörner meiner Seele zogen sich verletzt in die innerste Schale zurud. Völlig unerklärlich ist mir nun por allem der Eindruck von Triebschen auf mein Gesicht. In späteren Rabren babe ich Triebschen bäufig gesehen, es von der Land- und von der Wasserseite aus besucht, kein Erinnerungsbild ift aber annähernd so stark wie jenes erste; bei jeder Nennung des Namens steigt es mir vor die inneren Augen, während ich zu den späteren Gedächtnisbildern erst tastend den Weg suchen muß; und doch irre ich gewiß nicht, wenn ich schähe, daß ich das liebliche Bild nicht länger als zwanzig Setunden betrachtete. Es mag ja sein, daß der strablende Rauber des Tages, verbunden mit jener erhabenen Stimmung der Natur — teils vollendete Rube, teils beklemmende Ahnung beraufziebender Gewitter — Triebschen so wunderbar umrahmte, daß ichs nie wieder in solcher Vollendung erblickt habe; vielleicht wär' es mir auch rein als Landschaftsbild unvergeflich geblieben; ich bezweifle dies aber: benn von der weiteren Kabrt nach Brunnen weiß ich nichts mehr, alles ist durch spätere Eindrücke perwischt, ausgelöscht; ber kleine Franzose entschwindet aus meinem Sedächtnis von jenem Augenblick ab plöglich, als wäre er vom See verschlungen worden; auch alle die anderen Touristen, das ganze Schiff, wir selbst — nichts mehr weiß ich von jenem Tag, gar nichts: einzig der eine Eindruck blieb ewig lebendig wie eine Traumvision — Triebschen! und im Ohre klang mir nach der eine — unbekannte — Name: "Richard Wagner".

Mit dieser Erzählung hoffe ich die Treue und Lebhaftigteit meines Gedächtnisses beglaubigt zu haben, namentlich in jener Beziehung, die von den Fachleuten als "visuelles Gedächtnis" bezeichnet wird; zum Auswendiglernen war mein Gehirn nicht organisiert — Verse, Regeln, Namen, alles läuft durch wie durch ein Sieb, wogegen das Geschaute merkwürdig fest haftet.

Meinen Augen war es nun im selben Jahre 1870 — einige Wochen vor der Fahrt an Triebschen vorbei — vergönnt gewesen, Zeugen eines weltgeschichtlichen Vorfalles zu sein, dem sehr wenige Menschen — vielleicht nicht mehr als zwanzig — beiwohnten; wer weiß, ob von ihnen heute noch einer am Leben ist? Auch hier handelt es sich nur um ein Sesehenes; Sinn und Tragweite des Vorganges waren mir im Augenblick völlig unbekannt; um so reiner aber erschauten die Augen, die weder durch Neugier an jene Stelle gelockt waren, noch irgend einer leidenschaftlichen Voreingenommenbeit dienten.

In der zweiten Hälfte des Juni 1870 hatte ich zum ersten Male in meinem Leben deutschen Boden betreten und war nach turzem Ausenthalt am Rhein in Ems eingetroffen, um mich dort einer längeren Kur zu unterziehen. Die genauen Tagesdaten weiß ich natürlich nicht mehr; doch besitze ich Anhaltspunkte: denn zur Feier der Schlacht bei Königgrätz traf eine größere Abteilung eines Infanterieregimentes in Ems

ein: ich sah sie vom Bahnhof aus an meinen Fenstern vorbeimarschieren und nachher bei der Parade vor dem König; an
französische und englische Soldaten gewöhnt, machten diese
preußischen Elitetruppen auf mich den Eindruck nie geahnter
Kraft; der Anblick riß mich hin; das muß am 3. Juli gewesen sein. Ich war noch in Ems, als die Nachricht von der
Schlacht (ich glaube es war die bei Weißenburg) eintraf, wo
gerade dieses Regiment entsetzlich litt; in Ems wurde erzählt,
von dem Bataillon, das wir so kurz vorher in jugendlicher
Schönheit und Kraft hatten vorbeiziehen sehen, sei kein einziger Offizier und kaum ein einziger Mann unversehrt geblieben: es war das ein erschütternder, unvergeßlicher Eindruck.

Ems war sehr belebt: außer Deutschen, Engländern und Russen hielten sich auffallend viele Franzosen da auf, unter benen namentlich Racques Offenbach, den sie, trok seiner Rölner Bertunft, ju ben ihrigen rechneten, Aufsehen erregte, sobald er sich auf der Promenade zeigte, auf Schritt und Tritt von dem größten Hund begleitet, den ich mein Lebtag gesehen habe. In den deutschen Badeorten wurde damals noch Roulette gespielt; infolgedessen kam ein viel bunteres und gemischteres Publikum zusammen als beutzutage. Frühmorgens 6 Uhr ertonte von der Kurmusik der übliche Choral; bis gegen 9 Uhr ging es am Brunnen lebhaft zu; dann leerte sich die Promenade zwischen Rurhaus und Rasino, um sich erst nachmittags zur Raffeezeit von neuem auf zwei Stunden zu beleben: abends aber erreichte der Verkehr seinen Röbepunkt, denn da strömte alles zusammen, Patienten und Lebewelt: in dem promenadeartigen Rurgarten war nicht blok bäufig kein Stuhl übrig, sondern kaum mehr Plak zum Stehen und Geben, und beim Rasino wogte die Menge ununterbrochen aus und ein.

In diesem wimmelnden Menschenhaufen hat nun gleich vom ersten Tag ab ein Mensch allein meinen Sinn gefangen genommen: Rönig Wilhelm. Manche — vielleicht die meisten - haben seine Erscheinung unbedeutend gefunden; auf mich — und ich sollte ihn bis wenige Tage vor seinem Hinscheiden noch bäufig seben — bat er stets magisch gewirkt. Er war so vollendet schlicht, so gar nicht — wozu doch manche Hohensollern neigen — à panache, so bestridend freundlich und so beilig ernst. Die Menschentenntnis, die aus der Wahl seiner Berater spricht — man denke außer an Bismard nur noch an Roon und Moltke — genügt allein, seine geistige Bedeutung zu beweisen; dazu diese anbetungswürdige Beharrlichteit der Treue! Es war das Adeal eines Monarchen. Man macht so viel Wesens über die Talente gekrönter Häupter: daran ist wenig gelegen, es dient meistens, die weit bedeutenderen Talente, die im Volke porhanden sind, matt zu setzen; Urteil über Begabung und Charafter der anderen, der sichere Instinkt für reine und starke Menschen, ein Auge, welches Genie erkennt: das ist die eigentlich "königliche Gabe"; und von dem Manne, der einen Helmuth von Moltke dabin stellt, wo er hingehört, ihn dort gegen alle Rabalen hält und sich selbst schlieklich der Vollmacht des gottgesandten Feldherrn unterzuordnen weiß, kann man mit Shakespeare ausrufen: every inch a king, jeder Boll ein Rönig! Go war Rönig Wilhelm.

Täglich sah ich in Ems den König: früh am Brunnen, meistens wieder nachmittags auf der Promenade, immer abends, wo er an der Wand des Kasino, nicht weit von der Treppe, zu sisten pflegte. Am Tage trug der König häusig Zivilanzug, abends Uniform. Gewöhnlich war er nur von zwei Herren begleitet, manchmal nur von einem, selten von vier oder mehr; abends dagegen war häusig eine zahlreiche Gesellschaft um des Königs Tisch versammelt. Früh, bei dem

Sang zwischen ben Bechern, fügte es sich öfters, daß er einer trok der Morgenstunde auffallend elegant gekleideten Dame begegnete; man sagte, es sei eine polnische Gräfin, doch habe ich den Namen vergessen; mit ihr pflegte sich ber Rönig auf eine Bank niederzulassen, während die Berren seiner Begleitung ihren Spaziergang fortsetten. Man glaube nicht, ich sei dem König nachgelaufen und habe ihn spstematisch beobachtet; bätte ich es tun wollen, man bätte es mir verwehrt: doch auf dem beschränkten Raum und bei dem ewigen Bin und Herzum Brunnen und wieder zur Musik, war es nicht anders möglich, als daß man sich immer wieder begegnete; dutende Male pflegten wir dem König auszuweichen und machten wir einen Umweg, um nicht an der Bant vorbeizukommen. wo er mit ber schönen Gräfin plauderte. Er aber — der im Rurhaus Quartier genommen hatte — wollte offenbar ein Babegast unter Babegasten sein. Wer ihn nicht gesehen bat, kann sich diese vollendete Einfachbeit kaum vorstellen: sie zeugte Verehrung und Rücksichtnahme. Polizeimakregeln babe ich gar keine wahrgenommen; so stand z. B. der Abendtisch an einem Ort, wo alle Welt vorübergeben mußte, und rechts und links standen die anderen Tische jedem zur Verfügung; doch blieb dieser eine Tisch wie von einem Zauberkreise umgeben: niemand drängte sich beran, niemand blieb steben; ich weiß nicht, war die Welt damals der Vulgarität weniger verfallen als heute, oder war es die ungezwungen auserlesene Höflichteit des Rönigs, welche die Umstebenden aur Schicklichteit erzog?

So verging Tag für Tag im Einerlei des Badelebens. Einiges über politische Spannung drang wohl durch die Zeitungen an unser Ohr, doch kein Mensch hielt es für bedrohlich, und nicht ein einziger Franzose reiste aus unserem Hotel ab. Aur allmählich zogen sich die Wolken zusammen.

Dentides Befen

Ich erinnere mich, wie bei Tisch einer sagte: "Bismard wirdheute Abend erwartet!" da rief ein Zweiter, der querüber saß: "Er ist ja vorige Nacht dagewesen und ist in aller Frühe mit Sonderzug nach Berlin zurückgesahren." Doch ich achtete wenig auf diese Dinge, hatte ich doch einen großen französischen Maueranschlag am Rasino erblickt, der für den morgigen Abend die Rünste des "premier prestidigitateur de Paris" (des ersten Taschenspielers von Paris) versprach, was meiner Knadenphantasie mehr zu schaffen gab, als die Frage der spanischen Throntandidatur. Dalb und hald versprach mir mein Ontel, mich hinzunehmen. Das schwedende "Sein oder Nichtsein", das im Laufe des Ledens so wechselnde Gestalten annimmt, bezog sich in dem Augenblick für mich mehr auf den samosen Prestidigitateur als auf Leopold von Johenzollern.

Am folgenden Tag traf es sich nun, daß ich etwas in ber Stadt zu besorgen batte; mein Weg führte mich über die Rurgartenpromenade, am Rurhaus und am Rasino porbei. Dak es der 13. Ruli war, das melbet mir mein Gebächtnis nicht, ich erfahre es aus den Geschichtsbüchern. Selbst die Tagesstunde steht mir nicht als solche im Dirne gestempelt; was ich ganz deutlich sehe, ist die fast menschenleere Promenade, woraus ich mit Sicherheit schließe, daß es entweder mittags zwischen halb 11 und halb 12 Uhr gewesen sein muß, ober abends zwischen etwa fünfeinhalb und sieben; fast batte ich letteres vorausgesett, doch werde ich belehrt, es sei jedenfalls am Vormittag geschehen; ich persönlich kann das nicht entscheiden. Um so deutlicher erblice ich die unbelebte Brunnenpromenade und mich selbst, wie ich - in einer Art traumhafter Stimmung — eilig dahinschreite. Vom Rurhaus ber taucht plöklich — in der Diagonale die Bromenade durchquerend — eine noch rascher schreitende Gestalt auf, die meine

Aufmerksamkeit durch den ungewohnten Anzug erweckt: am bellen lichten Tage Frad, weiße Binde, Inlinder. Meine englischen Vorurteile waren eben so verlett, wie wenn der Rellner mir Senf zu Hammelfleisch anbot! Das ist wohl ein Tollhäusler, dachte ich bei mir. Auf einmal fiel es mir aber klar wie die Sonne ein: das ist natürlich der Taschenspieler aus Paris! Ihm kann man den Aufzug verzeihen, ber Frad ist ihm angewachsen. Sein Gesicht sab ich nicht beutlich, weil er schneller als ich, fast im Laufschritt baber sausend, das Lahnufer, an dem entlang ich ging, etwa zehn Schritte por mir erreichte, um nun weiter zu eilen. Jest erst erblickte ich geradeaus eine Gruppe von Herren, die, zu zwei und zwei hintereinander, gemächlich dahinschritten, einige in Uniform, andere in Rivil. Das muk ja der König sein. fagte ich mir, und staunte, benn zu dieser menschenleeren Stunde hatte ich ihn nie getroffen, und nie in so zahlreicher Begleitung: es muffen minbeftens acht, vielleicht zehn ober zwölf Berren gewesen sein. Inzwischen war ber vermeintliche Taschenspieler wieder rechts in die Busche verschwunden und muß dort gelaufen sein, was die Beine ihn nur trugen, benn plöglich schießt er weit vorn aus ihnen wieder heraus, so daß er unmittelbar vor den König zu stehen kommt.. Über diese Unverfrorenheit erschrakt ich dermaken, das mir das Herz still stand. Doc nein, der König muk es nicht übel genommen haben; benn er reicht dem Taschenspieler die Rand, während dieser den tiefsten Budling macht, den ich dazumal je gesehen hatte, und mit dem Rand seines Anlinders fast die Strafe berührt. Ich dachte nicht anders als daß der berühmte Prestidigitateur den König ersuche, seine Aufführung durch die allerböchste Gegenwart zu beehren und da mich mein Weg ohnehin dort führte — schritt ich näher beran, von der halbunbewußten Hoffnung belebt, er würde

vielleicht bem Monarchen auf ber Stelle irgendein wunderbares Kunststüd vormachen, daß ihm der Mund nach mehr wässerig werde .... Doch es kam anders. Ich weik nicht. geschah es spontan oder war es angeordnet: die Herren vom Gefolge traten alle einige Schritte zurück und bildeten eine Art Rreis ober Dreiviertelkreis, so daß der König und der Taschenspieler in der Mitte isoliert dastanden und gewiß niemand ein Wort boren konnte, was sie zusammen sprachen. In dem Augenblid drebte der eine Berr von der Begleitung den Ropf nach mir um und aucte mich an, als wollte er sagen: schau, daß du weiter kommst! Doch ich konnte nicht weiter. Denn die Begegnung hatte genau an der Ede des Rasinos stattgefunden, auf der Flußseite, und durch den von den Berren der Begleitung gebildeten weiten Kreis war biese Straße gleichsam abgesperrt; ich hätte umkehren und rings um das Rafino auf der Stadtseite herum muffen; das pafte mir nicht; so blieb ich benn steben. Mit einer leichten Wendung nach links batte der König einen seiner Herren berangewinkt; dieser zog eine Zeitung aus der Tasche, legte sie auseinander und reichte sie dem König, worauf er sofort zurudtrat. Nun sah ich zu meiner Verwunderung - und sebe es noch heute — den König die Zeitung in der linken Hand vorgestreckt halten und mit der rechten Hand auf eine bestimmte Stelle weisen. War der befracte Mann wirklich sehr turzsichtig oder war er durch die Erregung blind geworden, ich weiß es nicht: ich sebe ihn tief gebück, mit der Nase fast bas Papier berühren. Der Rönig stredte bann benlinken Arm mit dem Blatt zurud ohne sich umzuwenden, ber betreffende Herr des Gefolges sprang por und nahm es ibm ab. Aur wenige Worte wurden ba noch zwischen ben beiben in der Mitte gewechselt. Von meinem Blat aus sabich dem König ins Gesicht; eine merkwürdige Umwandlung

war in ihm vorgegangen; der sonst sich leicht bewegende Mann stand jetzt da wie von Marmor oder Bronze, das Antlitz in Falten erstarrt; er reichte dem vermeintlichen Taschenspieler die Jand nicht, als dieser sich wiederum und sogar noch tieser der Erde zubeugte, vielmehr erwiderte er steif und kalt diesen Abschiedsgruß; der befrackte Mann richtete sich wieder empor, verneigte sich leicht gegen die Herren im Kreise und verschwand dem Kurhause zu ebenso stürmischen Schrittes wie er gekommen war. Auch ich eilte jetzt weiter meiner Wege.

Wie wurde ich bei Tisch ausgelacht, als ich mein Abenteuer erzählte und naiv überzeugt immerfort vom "Saschenspieler" rebete. "Du einfältiger Bube," belehrte mich mein Ontel, "das war tein Taschenspieler, sondern irgend ein hoher Beamter." Von der anderen Seite des Tisches rief jemand: "Sicher ist das ein von Bismard hergesandter vortragender Rat aus dem Auswärtigen Amte." Am Abend fiel aller Welt die Veränderung auf: zwar saß der König wieder an seinem Tische, und sein Kreis war zahlreich, er aber, anstatt wie sonst leutselig zu reden und vergnügt freundlich die Menge anzuschauen, saf in sich gekehrt, die Augen zu Boben gerichtet. Um folgenden Morgen ging in Ems die Mare, in des Königs Arbeitszimmer im Kurhaus habe die ganze Nacht Licht gebrannt. Mit einem Male war die Stimmung bei Bevölkerung und Gästen umgewandelt: in Gruppen standen die Menschen berum und sprachen erregt, Wagen auf Wagen eilte zum Babnhof, scharfe Rriegsluft webte: doch wufte man nichts Genaues und die Klügeren rieten zu ruhigem Abwarten.

Des Königs Abfahrt von Ems, am Nachmittag des folgenden Tages, habe ich schon vor Jahren in der "Jugend" geschildert.") Es folgte die Kriegsertlärung, die Flucht der Bade-

<sup>1)</sup> Vgl. ben folgenben Auffat.

gäste; wir blieben ruhig bei unserer Kur, sahen die deutschen Truppen ausziehen, erlebten die Antunft der ersten französischen Gefangenen. Eines Tages, als ich durch den Hotelgarten ging, rief mich mein Ontel, der in die Zeitungen vertieft dasaf: "Du bist Zeuge des weltgeschichtlichen Ereignisses gewesen, aus welchem dieser große Krieg hervorging: Dein vermeintlicher Taschenspieler, der den König auf der Promenade anredete, war der französische Botschafter Graf Benedetti!"

Banreuth, 24. Marg 1915.

### Raiser Wilhelm II."

3ch rief im Stillen mir das Dergangene zurück, um, nach meiner Art, daren das Gegenwärtige zu prüfen, und das Künflige daraus zu schließen, oder doch wenigiems zu ahnen. Goethe.

Betrachten wir die geschichtliche Stellung Raiser Wilhelm's des Zweiten, so ist die große mittlere Tatsache diese: er ist überhaupt der erste Deutsche Raiser. Er ist es historisch und er ist es, weil er weiß, daß er es ist. Wohl hat es während 450 gabren, von der Krönung Karl's des Großen bis zum Tode Friedrich's des Zweiten (mit Unterbrechungen), in Deutschland wahre Raiser gegeben, doch römische, nicht deutsche. In Rarl's des Großen offizieller Titulatur binkt ganz bescheiben nach: "et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum"; Raiser ist er aber als: "Romanum gubernans imperium". Die Romer sind es, die ihn zum Raiser ausrufen, und von Byzanz erbittet er die Bestätigung seiner Raiserwürde. Der Begriff des "Deutschen" ist hier ohne jeden Belang. Wir begeben also nicht blok einen bistorischen Schniker, indem wir Barbarossa statt des großen zweiten Friedrich im Anffhäuser harren lassen, sondern diese gange Vorstellung eines wieder ins Leben gerufenen, früher schon dagewesenen Deutschen Reiches ist grundfalsch und verhindert das Verständnis der Gegenwart. Freilich sputt schon früh bei ben Schriftstellern ein "rex Teutonicorum", ein "beutscher König". doch rechtlich und urtundlich wird ein berartiger Begriff erst im Augenblick anerkannt (Ferdinand I.), als jenes Geschlecht den Thron bestiegen hatte, welches durch die geographische Lage seiner Länder und die Zusammenstellung seiner Völkerschaften nicht berufen sein konnte, die wirkende



<sup>1)</sup> Zuerst erschienen in ber Münchener "Jugend" vom 28. Mai 1900, Ar. 22.

Rraft zur Bildung eines echten Deutschen Reiches abzugeben. Ein wirkliches "Deutsches" Reich gibt es erst seit 1871. Raiser Wilhelm I. aber hat sich zur Annahme der Raiserwürde förmlich zwingen lassen, und zwar nicht aus Demut oder Rüdsicht, sondern weil, wie Bismard bezeugt: "er mehr die Macht und Größe Preußens als die verfassungsmäßige Einheit Deutschlands im Auge hatte" (Erinn. II, 57). Auch bei dem nachmaligen Raiser Friedrich fand Bismard nur ein bedingtes Verständnis für die Idee eines echten deutschen Raisertums. Dagegen erfüllte das Bewußtsein seiner einstigen Raiserwürde Wilhelm II. von Kindesbeinen an.

Für die geistige Entwicklung einer in einem entscheidenden bistorischen Augenblicke wirkenden Bersönlickeit ist es nun von ausschlaggebender Bedeutung, in welchem Verhältnis die fortlaufende Bewegung der politischen Ereignisse zu den fortlaufenden Phasen des Lebensalters dieser Persönlichteit steht. In diesem Falle ist das Verhältnis ein äukerst günstiges. Nicht allein hat der jetzt regierende Monarch gegen keinen Nachbarn das Schwert gezogen und erblickt ihn darum selbst der Feind schuldlos, blutlos — dies ist doch mehr ein äußeres, wenn auch nicht unwichtiges Moment — nein, die letzten Etappen in der Entwicklung des neuen Reiches bat er selber miterlebt. Sat er auch nicht gefochten, er war doch schon sieben Jahre alt, als der innere Feind des im Entstehen begriffenen Deutschlands aufs Haupt geschlagen wurde, und als elfjähriger Anabe hat er es erlebt, wie sein Vater, sein Großvater, seine ganze Familie und mit ihr alle wehrbaren Männer Deutschlands gegen ben äußeren Feind in den Rrieg zogen, und hat mit eigenen Augen ihre ruhmgetrönte Beimtehr erblickt. Das Werden des Reiches ist ihm also ein persönliches Erlebnis, nicht eine vom Lehrer vermittelte Chronit, und das ift ein toftbarer Befig.

Nichts kann geeigneter sein, einen zum Uberschwänglichen geneigten Charafter zu zügeln und zu festigen, als das Erlebnis großer Ereignisse. Denn diese fast er dann mit der selben eingeborenen Leidenschaftlichkeit auf und sie wirken richtunggebend auf sein ganzes Leben. Ich kann behaupten, ich weiß es aus Erfahrung. Denn als der große Krieg ausbrach, war ich in Ems, ein Knabe nur wenig alter als Pring Wilhelm, und sollte ich hundert Jahre alt werden, nie werde ich die Abfahrt des Rönigs nach Berlin vergeffen. Begeifterung, wilde Freude und gorn wechselten in den Bliden und ben Stimmen ber bem Fürsten unaufhörlich zujubelnden Menge; er aber, sonst so wohlwollend, stand regungslos am offenen Fenster des Eisenbahnwagens, die edlen Büge wie versteinert in dem Ausdruck des furchtbaren, heiligen Ernstes, und es lag in dem Auge eine solche Tiefe der Trauer, ein so tragisches Bewuftsein der Verantwortung vor Gott, daß sich mir die Reble zuschnürte und ich dem hoben Herrn wohl die Hand hätte tüssen mögen, doch ein Soch hervorzubringen unfähig gewesen wäre. Das ganze Geschlecht der Johenzollern rief dieser eine Blid aus der Vergangenheit hervor. Der in schlichter Soldatengestalt dastand, war mehr als ein einzelner Mann, er war die Verkörperung eines Geschlechtes; ich erfuhr, was es bedeutet, König zu sein; der Blick schien von weit her, über Jahrhunderte von Not und Rampf und Sorge zu kommen, und er schaute weit, weit hinaus, unbeirrt, doch nicht jubelnd, sondern als sabe er Rampf über Rampf sich aufturmen. Wer als Erbe biefen Mann am Werte geseben hat, wird niemals leichten Herzens sich auf Abenteuer einlaffen.

Bugleich aber mit diesem tostbaren Schatz der Erfahrung besitzt der jetzige Kaiser etwas, was nur eine sehr wohlwollende Vorsehung damit verknüpsen konnte, nämlich die Gunst, jung

auf den Thron getommen zu sein. Wilhelm 1. und auch Bismard sind beide Vollender; für beide ist es caratteristisch, daß sie in ein Gebäude, an dem schon Geschlechter gebaut, den Schlußstein einfügen. Wilhelm I. vollendet die spezifisch "preukische" Mission des Hauses Hohenzollern; Bismard vollendet — eigenwillig, selbstherrisch, titanenhaft — das, was Generationen der besten Deutschen nicht nur ersehnt sondern auch vorerstritten und gegründet haben. Zest galt es aber ein Neues: das zum erstenmal in der Geschichte fest geeinte Reich ber Deutschen mußte nun wissen, was es mit der neuen Macht beginnen wollte. Rebe Blüte birgt Samen, jede Erfüllung trägt Reime neuen Lebens, jeder Zuwachs an Kraft bedeutet einen Zuwachs an Pflichten. Zurüdblidend auf die glorreiche Reihe seiner Ahnen, mußte ber gekrönte Gewalthaber ertennen, jest babe bie treißende Beit, indem sie sein Saus immer höher emporhob, eine Lage geschaffen, analog berjenigen, in welcher ber Große Rurfürst die Regierung übernahm, analog nämlich insofern es jest gilt — burch eine Vereinigung von tühner, hochfliegender, phantasiemächtiger Erfassung der in einem Übergangszustand befindlichen Weltlage. verbunden mit einer leidenschaftslosen diplomatischen Interessenpolitit, den Gegnern und den böchst unzuverlässigen Freunden zum Trot - die Grundlage zu einem neuen, erweiterten Deutschland zu legen. Und bier wie dort konnte eine berartige Aufgabe nur von einem Mann in Angriff genommen werden, der in der Fülle der Jugend sie übernahm. Das Wort vom "neuen Rurs" ist ein weltgeschichtlich viel tieferes, als die Beitgenossen ahnen; es bezeichnet einen bistorischen Wendepunkt. Und wurde es auch, wie alle solche Worte, halb unbewußt gesprochen, so bildet es doch keine zufällige Wendung. In einer seiner letten Reben rief ber Raiser aus: "Bliden wir um uns ber: wie bat seit einigen Jahren

die Welt ihr Antlit verändert! Alte Weltreiche vergeben und neue sind im Entstehen begriffen." Dieser Mann weiß genau. um was es sich handelt, und mit dem schöpferischen Ungestüm jugenblicher Furchtlosigkeit bat er die Aufgabe erfaßt und glaubt fest (wie es in einer vor zehn Jahren gehaltenen Rebe beißt): "baß es den Deutschen gelingen wird, diese Nebel und buntlen Stunden zu überwinden und bei fraftigem Vorwartsstreben ihr Ziel zu erreichen." Doch ist bei ihm dieses Bewußtsein ein so lebendiges, daß zu der Zuversicht sich auch Sorge gesellt; benn der durchschnittliche deutsche Abelsprot und Bierphilister sonnt sich in ber neuen Berrlichteit bes Reiches und glaubt alles erfüllt; er ahnt nicht, daß die schwerste Arbeit jest beginnt, daß es jest gilt, erhabeneren Idealen mit Aufopferung und eisernem Willen nachzustreben; anstatt das gemeinsame Werk zu fördern, steht er hemmend im Wege, so daß dieser hellblidende Raiser — bessen Augen in so charatteristischer Weise zwischen schwärmerischer Entrudtheit und taltem, bartem Willensgebot wechseln — por turzem klagen mußte: "Mit tieffter Gorge habe ich beobachten muffen, wie langsame Fortschritte das Interesse und das politische Verständnis für große weltbewegende Fragen unter ben Deutschen macht."

Ich habe nicht die billige Rolle eines Propheten zu übernehmen, doch steigert sich meine Zuversicht, wenn ich diesen Mann im Laufe einer schon zwölfsährigen Regierung — gefesselt durch das allgemeine Wahlrecht derjenigen, welche nicht auf weltüberschauendem Sipfel stehen — dennoch alle Hauptersordernisse, wie sie sich aus dem Bewußtsein des neu zu Schaffenden ergeben, unverrückt im Auge behalten und mit großem Seschicke in günstigen Konjunkturen immer wieder vorbringen und nach Möglichkeit durchsehen sehe. Aur mit aphoristischer Kürze kann ich das Semeinte hier andeuten;

ich wähle zwei Puntte: nach außen die Seemacht, nach innen die Sprache.

Ob die kleinen Nationen von der Welktarte verschwinden werden, darf man billig bezweifeln; doch de facto wenn auch nicht de jure sind sie bereits den großen unterworsen, und zwar infolge eines schon Jahrhunderte währenden, wirtschaftlich bedingten unentrinnbaren Entwicklungsprinzips. Und aus dem selben Prinzip entnehmen wir die unbezweiselbare Tatsache, daß die vier oder fünf Großmächte nur unter der einen Bedingung groß bleiben können, daß sie größer werden. Nie war der Rehrreim

"Mein Vaterland muß größer sein!" für die Deutschen zeitgemäßer als heute. Zweihundert und fünfzig Rabre trennen uns vom Großen Rurfürsten; daß Deutschland nicht zu irgendeiner Art "Österreich", sondern zu einer festgeschlossenen Nation wurde, verdankt die Welt in erster Reihe dem "gewaltigen Seherblic") dieses Mannes, sodarn seiner Tattraft und der seiner Nachfolger. Wenn aber das neue Deutsche Reich innerhalb der nun folgenden zweihundertundfünfzig Jahre nicht zu einer weitausgedehnten Weltmacht heranwächst — und dies hängt nur und allein von seinem Willen ab - so schwindet es, infolge ber relatipen Abnahme, aus der Reihe der Grokmächte, und sein Überschuß an Bevölkerung, sowie der größte Teil seiner unvergleichlichen geistigen und moralischen Leistungsfähigkeit, dient der Größe anderer Völker. Millionen von Deutschen sind dem Vaterlande schon im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren gegangen. Von dem Großen Rurfürsten dürfte es feststeben, daß er tein Jahr zu früh auftrat; die Lage war eine so verzweifelte, daß der eine Mann sie nicht mehr retten

<sup>327 (14)</sup> Rebe Raifer Wilhelms: II. am. 1. Dezember 1890. 38 1144

konnte und es ohne das Genie seines Urenkels für Preußen und Deutschland schon zu spät gewesen wäre. Von Wilbelm II. wird man einst Abnliches sagen. Der Blindeste muß boch einsehen, wenn er nur einen Augenblid aus dem engumzirtten Interessentreise seines Heute und Morgen aufzubliden vermag, daß in dem Wettbewerb um Rolonien nicht eine Stunde mehr zu versäumen ist. Und daß dieser Raiser, vom ersten Tage seiner Regierung an, die fortschreitende Ausbildung der Flotte als ein Hauptziel erkannt, daß er die technische Ausbildung auf diesem Felde sich persönlich angeeignet und somit als Sachtundiger eine Idee des Großen Rurfürsten — die so lange hatte ruben müssen — wieder aufgenommen bat, das bedeutet so ungeheuer viel, daß jeder einsichtige Mann billig über manches andere hinwegbliden sollte, was ihm an den Anschauungen des Raisers nicht behagen mag. Flotte läßt sich gar nichts machen; mit einer großen Flotte ausgerüstet, betritt Deutschland die Bahn, welche Cromwell England eröffnete, und tann und muß resolut darauf lossteuern, die erste Macht der Welt zu werden. Es hat die moralische Berechtigung dazu und daber auch die Pflicht. Und zwar sind Eroberungen mit Waffengewalt burchaus nicht das Ausschlaggebende; ist erst die Macht da, so stellt sich schon ber Besit ein — die Geschichte ber englischen Rolonialbesikungen bezeugt es; und ausschlaggebend (auch für den materiellen Vorteil) ist nicht so sehr der tatfächliche Besitz, wie iene moralische Wertung, die auf Macht beruht und die vor allem in der Sprache sich kundtut. Man betrachte nur die Fortschritte der deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten seit dem Krieg von 1870!

Dies ist nun der innere Kernpunkt jener nach außen gerichteten Politik: die Sprache. Hierbei handelt es sich um etwas noch Größeres als das Deutsche Reich, es handelt sich um den

beutschen Seist. Denn tamen lediglich wirtschaftliche Fragen in Betracht, so tonnte man sagen, es sei gleichgültig, ob ber Crefelber Fabritant und der Hamburger Reeder mit einem Chinesen oder mit einem Engländer handelt und ob der betreffende dinesisch oder englisch redende Korrespondent deutscher Hertunft ist ober nicht. Von Völtern tann man aber wie von Individuen behaupten: sie leben nicht um zu essen, sondern sie essen um zu leben. Das nationale Leben ist nichts — und gewik keiner Flotte wert — wenn wir ihm nicht einen Inhalt geben, und die Form dieses Inhalts ist unzertrennlich an die Sprache geknüpft. Wer aber Form fagt, fagt viel; Form und Stoff lassen sich nicht scheiben. Gine Sprache tann dem Geist Flügel geben und dadurch den Inhalt des Lebens au einem berrlichen gestalten; dagegen tann der Verlust einer Sprace dem Geift die Flügel ausreißen und ihn fortan unfähig machen, die Gedanten zu benten, für die er seinem Wesen nach bestimmt war. Und keine Aberzeugung bege ich fester und beiliger als die, daß die böbere Rultur der Menschbeit an die Verbreitung der deutschen Sprache geknüpft ist. 36 sage bas, als ein Engländer, der seine Muttersprache innig liebt und der sich von einem Jatob Grimm über die Unvergleichlichkeit mancher ihrer Eigenschaften bat belehren lassen. Die englische Sprache ist aber eine Sprache der Extreme: Ertase oder Geschäft; sie ist nicht die Sprache der Wissenschaft und nicht die Sprache der Philosophie; in ihr führt jekt kein Weg weiter zu neuer Renntnis und neuer Erkenntnis. Nun wurde aber por vier Jahrhunderten die deutsche Sprache von zwei und einhalbmal soviel Menschen wie die englische gesprochen, beute — infolge der Weltstellung der alles an sich reihenden, mit sich amalgamierenden Angelsachsen — verhält sich die Verbreitung der deutschen Sprache zur Verbreitung ber englischen wie 2 au 3, und in nur bundert Rabren, wenn

es so weiter ginge, wie 1 zu 3 (nach Carnac's Berechnungen). Außerdem hat schon jest die russische Sprache die deutsche fast überflügelt. Das ist für die europäische Rultur und namentlich für die Butunft der ebelften germanischen Menscheit ein unermekliches Unglud. Zener erbabene Deutsche, Richard Wagner, sprach ein großes Wort, als er sagte, die Deutschen seien "au Veredlern der Welt bestimmt". Diese veredelnde Mission ist an ihre Sprache gebunden; denn nicht die deutsche Industrie und der deutsche Landbau, sondern die deutsche Organisation des Staates, die deutsche Wissenschaft, die beutsche Philosophie, die deutsche Runft und - so Gott will die deutsche Religion sind es, welche die Welt veredeln tonnen und sollen. Und darum, wer diese Sprache verbreiten hilft, ist mein Mann, mag er es anfangen, wie er will, und mag er selbst die Segner über die Rlinge springen lassen; nur ein Raifer. ber diese Aufgabe erfaßt, ist ein echter Raiser der Deutschen.

Das alles sind blok hastige Andeutungen eines Themas, über das man ganze Bücher schreiben müßte, und zwar mit Herzblut, nicht mit Tinte. Sie genügen aber, damit man zu bem Manne Vertrauen faßt, der taum zwei Sabre auf dem Thron saft, als er eine durchgreifende Reform des deutschen Schulwesens anregte, und zwar mit dem einen bestimmten Zwed, fortan die deutsche Sprache beim Unterricht "Mittelpuntt" sein zu lassen. "Wir sollen Deutsche erziehen, und nicht Griechen und Romer!" rief der Raiser bei dieser Gelegenbeit aus. Daß er hier wie bei der Flotte nur langsam durchbringt, baran ist schuld, bag er nicht verstanden wird. Wahrlich, es ist ein tragisches Schickal, heutzutage ein weitblickenber Monarch zu sein; ben schattenhaft verwebenden Gestaltungen des Tages entruct, überblickt er ferne Zusammenbange, das Herz ist voller Gaben, die Hand wäre tatenmächtig. er hat alles, nur nicht die nötige Gewalt. Dennoch brauche ich nicht erst statistisch nachzuweisen, wieviel der Kaiser trots aller Philologen und Parlamentarier durch die ganze Richtung seiner Politik für die Verbreitung der deutschen Spracheschen geleistet hat.

Es liegt mir ferne, in diesen turzen Zeilen eine Panegprit schreiben zu wollen. Ich stehe aber selber — wenn auch tein Raiser — abseits von der rauschenden, staubaufwirbelnden Menge, dort, wo ich die Gipfel besser als die Reerstrake überblide: und wenn ich auch die fast leidenschaftliche Opposition begreife, die sich so vielfach Luft macht, ich muß gesteben, ich sympathisiere mehr mit bem Raiser als mit seinen Wibersachern. Mit Goethe bekenne ich: "mein Gemut neigt zur Chrerbietung." Ich glaube nicht an Gottesgnabentum, ich glaube aber an die zwingende Macht eines groken Geschlechtes. welche den Ohnmächtigen ftütt und den Mächtigen bebt, und welche — vor allem — dem Individuum eine überindividuelle Folgerichtigkeit und dadurch gang besondere Fähigkeiten verleibt. Und ich meine, was man zunächst von einem Raiser au fordern oder au erhoffen bat, ist, dak er ein guter "Raiser" sei; dieser ist noch mehr, er ist ein sehr bedeutender; und das tann ich behaupten, ohne in den Snobbismus der Anbetung, noch in die Robeit der Anflegelei zu verfallen.

Daß es über eine so fesselnde und zugleich so gewaltsam zum Widerspruch reizende Persönlichteit noch viel zu sagen gäbe, bedarf teiner Versicherung. Ich habe aber heute nur den "Raiser" im Menschen, nicht den "Menschen" im Raiser in Vetracht ziehen wollen. Und so möchte ich mit einem Hinweis auf jenen Punkt schließen, wo Kaiser und Mensch ineinander übergehen: die Religion. Des Raisers anachronistische Rechtgläubigkeit wird viel kritisiert; ich teile sie nicht, ich halte sie aber für eine Grundfeste zugleich seiner Persönlichkeit und seiner monarchischen Kraft. Ist es auch nur die

Richtung des Gemütes, nicht die Gestalt des Eredos, welche von Wichtigkeit ist, des Raisers naw-kirchliche Religion wird doch den Millionen des Volkes zugänglicher sein als Goethe's Religion der Ehrfurcht vor sich selbst und als Kant's und Schiller's nahe verwandte Religion der sittlichen Autonomie. Und Wilhelm II. weiß, daß ein Volk und ein König ohne Religion nichts wahrhaft Großes vollbringen können. Auch hierin bewährt er sich als ein geborener, echter Raiser.

Die Regierung Wilhelm's II. trägt den Charatter eines aufgehenden neuen Morgens. Der Veteran des vergangenen glorreichen Tages begreift nicht bessen Berechtigung, er tann ihm teinen Geschmad abgewinnen; ber Butunftsschwarmer, die mehr oder weniger blonde Bestie der Dämmerung, begreift dagegen nicht, daß das Heute im Gestern wurzeln, und daß jede Gegenwart in wesentlichen Dingen eine Wiederholung der Vergangenheit sein muß, weil die Lebensgesetze die selben bleiben. Uns fehlt die Unmittelbarkeit, die Unbefangenheit der Anschauung; die Abendstimmung, um nicht zu sagen die Nachtstimmung, waltet vor, die Gule ist unser spiritus familiaris; und während die junge Beit auf feurigem Rosse dem neuen Morgen entgegenbrauft, tauern wir brütend am Boben, ichaufeln alte Schäbel beraus, verpesten die Luft mit modrigen Literaturen und schwüler bekabenter Runft. theoretisieren über das, was war, und ruhen nicht, bis wir die lebendige Gestalt dessen, was ist, des gottähnlichen, zeugenden, gegenwärtigen Menschen zur wandelnden Mumie des verneinenden Rrititers verdörrt haben. Stets jedoch hat der Tag die Nacht, Siegfried den Wurm besiegt; auch bei uns soll es anders werden; und indessen sist schon auf dem neuen Throne des Reiches der Zukunft ein Mann, dessen Wesen in bem Spruche zusammengefaßt werden tann:

"Im Anfang war die Cat."

Deutsches Befen

Digitized by Google

### Bismarck ber Deutsche')

Es war der Glaube an das wahte Wesen deutschen Geistes, der einen deutschen Staatsmann unserer Tage mit dem ungeheuren Aufre des von ihm erkannte Geheinmit der politischen Araft der Nation durch kihne Thaten aller Welt aufzubeden.
Richard Abgner.

Was meinen wir eigentlich, welcher genauen Vorstellung geben wir Ausbruck, wenn wir einen Mann, der sich vor Andren auszeichnet, also jedenfalls eigenartig ist, als den Inbegriff eines ganzen, mehr ober weniger gleichmäßig vorgestellten Voltes auffassen? So glaubt z. B. Milton in den Schöpfungen Shatespeare's das Echo aus den Wäldern Englands zu vernehmen, und Schlegel führt das Wort an, Shatespeare sei "ber Genius der Britischen Insel" — wobei das Wort "Genius" der Vorstellung eines Inbegriffs, das beikt der Verkörperung des ganz reinen und darum träftig klaren Sonderwesens nabekommt (vergleiche Grimm). Wir aber seben uns unwillkürlich nach den anderen englischen Shatespeares um und finden sie nicht; ja, es taucht sogar aus Tiefen die Frage auf: bildet nicht dieser große Dichter wenigstens in gewissen Beziehungen — einen polaren Gegensak zu allem, was man als daratteristisch "englisch" berechtigterweise bezeichnen tann? Wer nun Bismard's Leben an sich vorüberziehen läßt, wer, gründlich beschlagen, an der Hand eines turzen Leitfabens, wie wir jetzt einen ganz vortrefflichen von Valentin besitzen, sich in wenigen Tagen, besser noch in wenigen Stunden die Laufbabn des Begründers des Deutschen Reiches von Anfang bis Ende vergegenwärtigt, so dak die Kraft des einbeitlichen Bildes auf den sinnenden Geist etwa wie der Eindruck eines Heldendramas wirkt — der wird

<sup>1)</sup> Erschienen in ber "Bismardbeilage" ber "Cäglichen Rundschau" vom 1. April 1915.

verstummen unter dem niederdrückenden Gefühl einer ungeheuren Tragit: ber Tragit der Einsamteit. Dieser Inbegriff des Deutschen steht unter Deutschen allein: das stimmt uns nachdenklich. Go wenig sie sonst sich gleichen mögen, in einem Bezug zeigen Bismard und Hamlet Abnlichteit: ber eine tennt von Jugend auf nur ein Gebnen — das Land, den Wald, die lautlose Bürschjagd —, der andere sagt, die Umgrenzung einer Aukschale wurde ihm genügen, sich als Monarch des unermeklichen Weltenraumes zu empfinden; beide stellt das Schickfal in den Mittelpunkt von Hof und Staat und Politik, und weil sie nicht allein sind, sind sie einsam. Von bem Tage an, wo Bismard (1864) im Abgeordnetenhause boren mußte, "bas ganze preußische Volk sage sich von jeder Gemeinschaft mit ihm los", bis zu jenem 18. Januar, an welchem der soeben zum Raiser Ausgerufene an dem Minister, ber allein und gegen Alle das Wert vollbracht batte, vorüberging, ohne ihn nur eines Blides, geschweige eines Händedruck zu würdigen, und bis zu jenen letten Tagen ber Verbannung, wo er bekannte: "Ich bin im Walde lange nicht so einsam, wie in den vorangehenden dreißig Zahren": immer steht er allein — allein in seinem Ertennen, allein in seinem Wollen, allein in seinem Vollbringen. Nicht blok steht er einsam da, vielmehr brandet und braust Tag und Nacht um ibn ringsumber Saß, Neid, Todfeindschaft, Intrige, und um jeben seiner Schritte werfen Hinterlist und Tude ihre verräterischen Schlingen. Und dieses unabsehbare Beer von Widersachern, das sind doch alles Deutsche! Von den vier Rönigen, unter benen Bismard gewirtt hat, achtete ihn der erste, doch traute er ibm nicht, der zweite schenkte ibm sein Vertrauen, widerstrebte ibm aber fast Schritt für Schritt, ber britte lehnte von Anfang an die Politik Bismard's in jeder Einzelheit ab, schrieb in den sechziger Jahren, er sei

"ber allergefährlichste Ratgeber für Krone und Vaterland", und von dieses Königs kurzer Regierung berichtet der Ranzler, es seien für ihn (Bismard) "die schwersten Tage seines ganzen Lebens" gewesen, der vierte entrig ibm — dem größten Staatsmann aller Zeiten — acht volle Jahre unberechenbaren Wirtens. ... Mit den verschiedenen parlamentarischen Rörperschaften — den "Häusern der Phrase", wie er sie nennt — steht Bismard von Anfang bis Ende seiner Laufbahn in erbittertem Rampfe; gelingt es ihm, die eine Partei ober die andere für die Durchbringung dieses und jenes Gesetzes zu gewinnen, immer bandelt es sich um vorübergebende, irgend einem Sonderinteresse zulieb abgeschlossene Vereinbarungen; eine Bismard-Partei, eine Partei, entschlossen, bem gewaltigen Schöpfer des Reiches zu trauen, zu folgen, zu dienen, hat es nie gegeben. "Immer befinde ich mich in meinen Bemübungen einem Ring von Fraktionen gegenüber, wo ich voraussehe, daß jeder Schritt, den ich nach irgend einer Richtung tue, erfolglos sein wird." Mit dem Offiziertorps ist das Verhältnis wenig erfreulich: während des Feldaugs 1866 meidet Bismard die böheren Offiziere möglichst, so unfreundlich benehmen sie sich gegen ihn, und 1870 melbet er seiner Gattin aus Versailles, "außer dem guten und klugen alten Moltke gefalle ibm der Generalstab überhaupt nicht". Aus seinen eigenen Landadelskreisen ist ihm wohl kaum ein Freund zu allen Beiten treu geblieben, und mancher hat mehr als niederträchtig gegen ihn gehandelt. Und was die breiten Massen des Mittelstandes und des Voltes anbelangt, ihnen war im neuen Deutschen Reiche durch das allgemeine Wahlrecht die Gelegenheit gegeben, sich zu Mitarbeitern am Werte des Einzigen aufzuschwingen, und daß sie diese Gelegenheit ergreifen würden, darauf hatte der Schöpfer der Verfassung gerechnet: sie aber zogen es vor. Bebel und Richter, Virchow

und Windthorst ins Haus zu schiden, sowie Konservative und Liberale, die sich in bezug auf den "politischen Kuhhandel" gleichtamen. Nichtsdestoweniger ist es gewiß tein Frrtum, wenn wir Vismard für ebenso typisch und mustergültig "deutsch" halten, wie es gewiß ist, daß nur das eine englische Volt einen Shatespeare gebären konnte. Es tut aber gut, sich zu überlegen, wie es sich mit diesem "Deutschsein" verhält.

Da kommt es zunächst barauf an, ein Verhältnis zu würbigen, bas bem Physiter und Chemiter geläufig, ben meisten Menschen jedoch nicht nach Gebühr bekannt ist: im Roof machen zwei und zwei vier, und nochmal zwei dazu sechs, die Linie wird länger, die Menge nimmt zu, weiter nichts; in der Natur dagegen bedingt häufig der Zuwachs von Gleidem zu Gleichem eine Umwandlung des Wesens. So besteht 1. B. das Gas "Sauerstoff" aus tleinen Moleteln, beren jede aus zwei gleichmäßigen Atomen zusammengesett ift; gelingt es, zu den zwei Atomen ein drittes völlig gleiches bineinzuzwingen, so daß jede Moletel nicht mehr zwei, sondern drei Atome umfakt, dann ist ein neuer Stoff, "Ozon", entstanden, ber sich burch Farbe und Geruch sowie auch durch den Besitz einer wirksameren Energie von dem gewöhnlichen Sauerstoff wesentlich unterscheibet. Für die Erkenntnis der Eigenart aukerordentlicher Männer besitt diese Tatsache — und die Stofflebre bietet ähnliche so viele man will — mehr Wert als den einer bloken Fabel oder Allegorie; sie vermittelt wahre Einsicht. Das nüchterne, praktische englische Volk bringt den gewaltigsten Seher der menschlichen Lebenstragodie hervor; die an politischem Scharffinn besonders spärlich begabten Deutschen erzeugen das vollendete politische Genie: der Abstich ist ein Beweis der Verwandtschaft, ja, mehr als das, ein Beweis für die außerordentlich starke Durchsättigung mit den die Besonderheit des Volkes ausmachenben Eigenschaften. — Unser Sauerstoff-Ozon führt uns aber noch einen Schritt weiter. Das Ozon weist Abnlichteiten mit völlig fremden Stoffen auf, so 3. B. mit Wasserstoffverbindungen, von denen es manchmal schwer fällt, es zu unterscheiden, was bei dem Sauerstoff nie portommt. Gegensätze tonnen also auf nabe Verwandtichaft, Übereinstimmungen bäufig auf unverwandte Berkunft deuten. Ebenso muten uns die Universalität und Objektivität, überhaupt die reine, sinnende Betrachtung Shatespeare's wie beutsche Anlagen an, während Bismard's schmerzhaft einseitiges Interesse für Bolitit — von dem er selber sagt, es habe alle anderen Neigungen in ihm "nach und nach aufgefressen" — ein Zug ist, der gar nicht an deutsches, um so mehr an englisches Wesen gemahnt. Wenn also Bismard als alter Mann einmal sagt, er fühle sich "wohler und zufriedener", wenn die Mehrheit seiner Mitburger ihn hasse, als an den Tagen, wo sie ihm zujubele, so entnehmen wir daraus die Belehrung, daß er seinen Landsleuten um so fremder und ungeheuerlicher vortam, je echter und intensiver er als "Deutscher" dachte und handelte.

Nun folgt aber die andere Seite der Betrachtung. Das bewußte Denken — wenn nicht Vernunft als bedäcktiger, weitblickender Reiter die Zügel führt — ist oft ein arger Irreleiter; rein wirkender Instinkt urteilt mit Sicherheit. Noch stritt sich Jof und Stadt um Shakespeare's Wert und suchten die Rollegen ihn schlechtzumachen, und schon hatte das Volk das Epitheton "sweet Shakespeare" gefunden, von ihm in den gleichen Worten wie ein Mann von dem geliebten Mädchen redend, während der eine Southampton ihm Perz und Vermögen gewidmet hatte, beide instinktiv erratend, was einzig dem Dichter nottat und geschenkt werden konnte und mußte: Liebe. Welche Beachtung verdient eine

ı

solche Tatsache, wenn wir uns die Gewalt und Unerbittlichteit, die Tiefe und Schredensfülle der Bühnenwerte Shatespeare's vergegenwärtigen! Was ein Bismard für sein Werk brauchte, war Vertrauen. Und da hat sich in dem einen Manne, Wilhelm dem Getreuen, der Instinkt für das, was der heiligen Sache des gesamten Deutschtums frommte, wunderbar und ewig bewundernswert verkörpert, später dann in dem eigentlichen "deutschen Volke", überall, wo es unvermittelt spontan sich zu äußern Gelegenheit fand, zum beutlichen Beweis — jett im Rabre 1914 erneuert beigebracht —, daß der Reichstag ebensowenig wie irgend ein anderes Parlament Erkenntnisse und Stimmungen des Volkes widerspiegelt. Ach wükte nicht, wo des Menschen "geeinte Zwienatur" in der Weltgeschichte so deutlich und ergreifend zutage träte wie in dem Verhalten des verehrungswürdigen Königs und Raisers gegen den gewaltigen Mann, der wie eine von himmlischen Mächten bergesandte Vertörperung des unbewuften deutschen Wollens und Müssens, in dem einen zu unbeimlich bellseberischem Bewuftsein erwacht, vor ihm stand. Eine gewisse, offiziös begünstigte Tendenz, die Sache so hinzustellen, als sei Ronig Wilhelm ber Erfinder und Gestalter, Bismard der Diener und Ausführer, hat nicht nur den Nachteil, die offentundige Wahrheit in ein phrasenhaftes Nichts aufzulösen, sondern sie zerstört gerade dasjenige, was in seiner Beispiellosigkeit alle Zeiten zu staunender Bewunderung des Monarchen anregen wird. Durch die Treue wird er Mitbegründer des Reiches. Schenkt uns einstens der Himmel einen großen Dichter, der die Geschichte der Reichsentstehung zu gedrängter Prägnanz verdichtet und formt, tein Motiv wird ihm mehr am Herzen liegen als dieses einzig von einem Voeten vollkommen zu erfassende bes stolzen und eigenwilligen Fürsten, der zuerst die Be-

beutung des ihm dem Wesen nach fremden Mannes erkennt und dann — von einem untrüglichen Instinkt geleitet ibm durch dreißig Jahre Treue halt, Schritt für Schritt dem kühnen Steuermann nachgibt, nachdem er sich Schritt für Schritt ibm widersett bat. Hier seben wir die kindlich reine Gläubigkeit des Königs am Werke; der schlichte Mann besit Rraftquellen, die dem Steptiter verschlossen geblieben waren; seine Geele empfangt Belehrung, die er für bober einzuschätzen weiß als die Gründe seines Verstandes und die überkommenen Vorurteile seiner Umgebung. Richard Wagner schreibt 1871 in einem Briefe: "Der Gang ber Bilbung des neuen Reiches ist wundervoll. Hier hat alles aus tiefem Instinkt und unvertilgbaren Anlagen gewirkt." Und wenn wir nun diesen Anstinkt des Königs, der dann millionenhaft im ganzen deutschen Volke — sofern es der Volitik fernstand — aufloderte, in einem einzigen Sake zusammenfassen wollten, was müßten wir darüber aussagen? Rönig und Volk hatten erkannt, daß von allen Deutschen Bismard der deutscheste war. Die guten Absichten der Widersacher wollen wir nicht anzweifeln; rudblidend erkennen wir aber klar: bei allen wurzelte der Fehler in der Unzulänglichteit der deutschen Einsicht, wogegen Bismard überall das einzig echt Deutsche vertrat. Aur-Preuße sein war ebenso verfehlt wie Preußengegner sein; einzig Bismard steuerte zwischen beiden Rlippen geradeaus. Es war ebenso falsch, für die Rechte des Augustenburgers sich zu erhiken wie den dänischen Forderungen nachzugeben; es war ebenso verfehlt, Revolution zu machen und Republik zu predigen, wie es falich war, irgend ein Beil vom taiferlichen Wien zu erhoffen. Die zweijährige Dienstzeit einführen und die Heeresausgaben berabsehen, wie das die Majorität des preußischen Abgeordnetenhauses am Vorabend ber entscheibenden gabre wollte,

das hieß einfach, Deutschland im Mutterschoße ermorden zugunsten Frankreichs, Englands, Rußlands; Bismard aber, als er es verhinderte, mußte sich von seinen Landsleuten "Französling", "Napoleonid", "Staatsstreichstandidat" usw. schimpfen lassen. Und das geht immer so weiter bis zu jenem letzen gewaltigen Werte seines Lebens — jetzt selbst von den Feinden Deutschlands als dessen höchster Ruhmestitel anertannt — die Grundlegung der sozialen Gesetzgebung: von allen politischen Parteien betämpst, von Bismard — unter erzwungenem Verzicht auf manche seiner großartigsten, segenvollsten Pläne — Stein für Stein errichtet. Wir Heutigen wissen, welch ein im besten Sinne des Wortes deutschen Wirsen wilchen Mute erfunden und hingestellt worden ist, ein Rüdgrat zu der Volkstraft, die sich 1914—15 tundtut.

Diermit finden wir uns auf die anfänglichen Betrachtungen zurückgewiesen, wo wir die außerordentlichen Männer die Schranken des im engeren Sinne einen Volkscharakter Bezeichnenden überschreiten sahen. Ein alter Satz der Weltweisheit lehrt: einer Aufgabe vollkommen gerecht wird nur, wessen Brust darüber hinaus noch überschüssige Kraft dirgt. Bismard der Deutsche war mehr als bloß ein Deutscher: darum unterlag er manchem Hemmis nicht, darum übertrafsein Erkennen und sein Können das der Anderen, darum war er fähig, den Rahmen des deutschen Wollens und Vollbringens ganz auszufüllen, und dürsen wir ihn preisen als einen Inbegriff des Deutschen.

Banreuth, 7. Marz 1915.

## Martin Luther

ein ergänzender Abschnitt zu den "Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" 1)

Ein Voll find die Deutschen erft burch Luthern geworben.

Luther — ein politischer Held: dieser Ausbruck, ber, wenn ich nicht irre, zweimal in ben "Grundlagen" vortommt, bat einige Leser verlett, anderen wenigstens ein Ropfschütteln verursacht. Hier möge es unerörtert bleiben, ob es mir an Deutlichkeit ober ben betreffenden Lesern an Phantasie gefehlt hat. Ein Buch will aus bem Ganzen verstanden werben. Die Begriffsbestimmung des Wortes "Politit" war bei mir weit gezeichnet und umfaßte alles, was den Staat gestaltet, namentlich auch die Rirche; außerdem schwebte mir vor, daß den Deutschen eine besondere Auffassung von "Politit" zukomme, die wir zuerst gerade bei Luther kennen lernen und später bei Rant theoretisch ausgebildet und bei Bismard (wenigstens teilweise) in die diplomatische Braris umgesetzt finden. So verschieden diese brei Männer in allem sind: aus ibnen kann man lernen, was beutsche Volitik im Unterschied von römischer und romanischer Politik ift.

In einem Abschnitt, ber "Politik" überschrieben ist, war es nun natürlich und geboten, vom Politischen zu reden; außerdem war in einem früheren Teil des Wertes von der — bereits ein halbes Jahrtausend vor Luther geforderten und unterdessen durch das Blut ungezählter Märtyrer geweihten — religiösen Reformation die Rede gewesen, und an der Hand der Tatsachen war gezeigt worden, daß eine rein und ausschließlich religiöse Bewegung niemals einen durchdrin-

<sup>1)</sup> Dieser Auffat war bisher unveröffentlicht.

genden Erfolg gegen die römische Hierarchie erfechten konnte. Rom ist Religion, Rom ist aber auch Bolitik und war es zu jenen Zeiten fast ausschließlich; über die politische Idee Roms konnte nur eine andere politische 3dee siegen; die 3dee der Civitas Dei war an und für sich eine große, beilige 3bee; nur eine große, wahrhaftige, begeisternde Idee konnte erfolgreich gegen jene, wenn auch noch so entartete, auftreten; inbem Luther ausrief: "Für meine Deutschen bin ich geboren; ihnen will ich dienen!" schob er dem politischen Chaos des päpstlichen Europa einen Riegel vor; das neue politische Ideal war gegeben: das Vaterland! Und zwar als die bestimmte Vorstellung eines seelisch Besonderen, Unvergleichlichen. Von ben Schriften der beutschen "Gottesfreunde" sagt Luther: "3ch dant' Gott, daß ich in deutscher Zungen meinen Gott also hör und find, als ich, und sie mit mir, anher nit funden haben, weber in latinischer, griechischer noch hebrenischer Zungen. . . . Wir werden finden, daß die beutschen Theologen ohn Zweifel die besten Theologen sein." Und so legt er sich in reifsten Jahren den Shrennamen zu: "der Deutschen Prophet"! "Luther" — so heißt es in den Grundlagen — "ist der erste Mann, der sich der Bedeutung des Rampfes zwischen Imperialismus und Nationalismus vollkommen bewuft ist ..... und während er Fürsten, Abel, Bürgertum, Volt jum Rampf aufruft, läßt er es durchaus nicht bei diesem negativen Werte ber Auflehnung gegen Rom bewenden, sondern schenkt im selben Augenblick ben Deutschen eine ihnen allen gemeinsame, sie alle verbindende Schriftsprache und fakt die eigentliche politische Organisation an den zwei Puntten an, die für die Butunft des Nationalismus entscheidend waren: Rirche und Schule." Das sind politische Caten.

Eine andere Frage tut sich jedoch auf, sobald man den Blid weniger ausschließlich auf den allgemeinsten Zusammen-

hang der geschichtlichen Geschehnisse richtet und die Persönlicheit des wunderbaren Mannes näher ins Auge faßt; dann fragt man sich verwundert, wie es möglich ward, daß die solgenschwerste politische Wirtung der neunzehn christlichen Jahrhunderte von einem innerlich und äußerlich der Religion gewidmeten Menschen ausging? Im Orange des überreichen Vorhabens tam ich vor achtzehn Jahren nicht dazu, dieser Frage Ausmertsamteit zu schenken; mein Wert eilte ungestüm gen Ende; heute möchte ich versuchen, das Versäumte nachzuholen, doch ohne den in jenem Werte gegebenen Rahmen des Weltgeschichtlichen und knapp Bezeichnenden zu überschreiten — etwa wie das dort für Paulus, Augustinus, Loyola versucht wurde.

Das Gegensätliche — logisch betrachtet, das sich Widersprechende - scheint in der Menschennatur als ein Gesetz ihres Seins zu liegen; darüber zu philosophieren ist hier nicht der Ort; was wir aber an Luther lernen können — wie an Paulus und Augustinus, an Descartes und Rant, an Leonardo und Wagner, an Friedrich und Bismard - ist, daß dieses Nebeneinanderbestehen gegensäklicher und insofern auch widersprechender Elemente im Geist und im Gemüt einer sonst gesunden und abgeschlossen einheitlichen Bersönlichteit um so träftiger und dadurch auch um so verblüffender und für den oberflächlichen Blid verwirrender zum Ausdruck kommt, je eindringlicher die Wechselfälle des Schickals ihr dazu Veranlassung geben und je gewaltiger diese Versönlichteit die Kraft sich zu äußern besitzt. In einem seltenen Maße hat bei Luther beides mitgewirkt: das Schickal schuf ibm Gelegenheiten von einer Tragweite, wie sie bie Geschichte

nicht häufig bietet, und seiner Seele stand eine Sprachgewalt zu Gebote, die fast ohne Vergleich ist.

Bei Luther können wir sogar den Widerspruch dort fassen, wo er am weitesten klafft: nämlich zwischen angeborener Neigung des Gemütes und aufgedrungenem Geschick. Lutber ist von Sause aus heiter und empfindsam, ein wackerer Gesell, ber Freundschaft und bem Gesang zugetan, dem Abermut nicht abgeneigt; seine Stimme ist sanft; er ist ein liebevoller Freund, später ein gartlicher Gatte und Vater — seine Witwe erzählt davon in rührenden Worten. Dennoch wog der angeborene Jang zur Einsamkeit bei ihm vor, benn sein Sinn war von jung auf unverrückbar auf Vertiefung des Denkens und auf Heiligung des Wollens gerichtet — "geisthüngrig und gnaddürstig", wie er es nennt. Mehr, als die meisten es ahnen, war Luther — der in litteris wohlbewanderte magister artium - ein frommer und in sich gekehrter Gelehrter, dessen Sinn so ganz auf die Ewigkeit gerichtet war, daß er den Dingen dieser Welt gern ihren Lauf ließ. Staupik, sein edler Seelsorger, schilt ihn einen "Grübler". Der bramatischen Wirtung zulieb pflegen populäre Darstellungen dem jähen Schred, der Luther zur Weltflucht veranlagt habe, eine übertriebene Wirtung zuzuschreiben; offenbar erfolgte die Wendung zu Gott und zur Gottesgelahrtheit aus einem so unwiderstehlichen inneren Drang, daß er sogar den Geboten seines strengen Vaters zu troken den Mut fand. Um liebsten batte er lange Jahre in der Stille seiner Monchszelle gearbeitet, gebetet, gerungen. Selbst ein akademisches Lehramt tritt er widerstrebend an, denn es entreißt ihn der Beschau-"Aufgedrungen worden, ist mir mein Lehramt," schreibt er, und zwar nicht etwa aus späterer Perspettive, sondern im Jahre 1509, als der Sechsundzwanzigiährige soeben zum Brofessor an der Universität ernannt worden war. Dreifig Jahre später sagt er in dem Vorwort zu der ersten Gesamtausgabe seiner deutschen Schriften: "Ich selber (bag ich Mäusebred auch mit unter ben Pfeffer menge) habe sehr viel meinen Papisten zu banten, daß sie mich burch bes Teufels Toben so zuschlagen, zudränget und zuängstet, das ist, einen ziemlich guten Theologen gemacht haben, dahin ich sonst nicht kommen wäre." Roch mehr widerstrebte er bem Predigt- und Geelsorgeramt, das ihm sechs gabre später zufiel; darüber besitzen wir Dutende von Zeugnissen aus seinem Munde. Der Zufall einer Ertrantung des Stadtpfarrers von Wittenberg zwang ibn, stellvertretend einzuspringen; Gott und Menschen gaben ben großen Prediger nie wieder frei. Er selber erzählt: "Rum Lehr- und Predigtamt bin ich mit den Haaren gezogen; hatte ich aber gewußt, das ich ist weiß, so hatten mich taum zehen Roß dazu ziehen sollen"; und noch 1530 schreibt er: "Für mich zu reben, wollt ich kein lieber Botschaft boren, benn bie, so mich vom Predigtamt absett". Reiern wir am 31. Ottober das Anschlagen der Lebrsäke über ben Ablak an den Toren der Wittenberger Schloktirche als die Geburtsstunde der Reformation, so machen wir uns jedenfalls eine ganz andere Vorstellung von Luther's erstem Auftreten vor der groken Öffentlichteit als er selber, der diese lateinisch von ihm verfaßten Thesen einer atademischen Gewohnheit gemäß so anschlug, sie nicht selber verdeutschte, noch zu ihrem Bekanntwerden in weiteren Rreisen beitrug: "Die Verbreitung," schreibt er damals einem Freunde, "lag weder in meiner Absicht, noch entspricht sie meinem Wunsche. Mir lag weiter nichts im Sinn, als mich mit einigen Gelehrten unserer Stadt und aus deren Nachbarschaft über diese Fragen auszusprechen." Mitten aus bem "großen Jahre" 1520 versichert er uns, er habe sich, trot ber Sturme ber letten brei Rabre, still verbalten und sich "nicht um bes Papites Recht ober Unrecht befummert"; Ed und Emfer seien es, die ihn "mit Gewalt auf diesen Rampfplat hinausgeschleppt batten". In späteren Rabren, rudblidend auf seine öffentliche Tätigkeit, soll er gesprochen haben: "Gott hat mich binangeführet wie einen Saul, dem die Augen geblendet sind, daß er die nicht sebe, so zu ihm zurennen." Wohin wir auch schauen mögen, in allen seinen Beziehungen nach auken bin bandelt Luther Schritt für Schritt gedrängt, gezwungen, genötigt. Ich weiß es wohl, ein Anderer hatte diese Nötigung nicht — ober nicht so gewaltig start — empfunden; in dem Wort "Hier steh' ich; ich kann nicht anders" kommt sowohl das äußere Schickal wie die innere Gegenwirkung zum Ausbrud: wer einen Blid ins Innere Diefer Seele getan bat, wird gerade dieses Wort unausdenklich finden. Im Gegensak zu ich "will" nicht anders: ich "kann" nicht anders! Aur im Dienen ist bieser Wille nach außen bin gerichtet; er ist nicht Eigenwille, sondern Gotteswille; "ich kann nicht anders als wollen". Damit ist aber zugleich gesagt: hier gebietet teine Willtür, tein Ehrgeiz, tein Übereifer; das gewaltige Wollen ist - von innen aus gesehen - schlichter Geborsam, Geborfam, der die eigene Neigung überwindet. In diesen verborgenen Sinn des ehernen "ich kann nicht anders" dringen wir ein, wenn wir es durch ein zweites, an den Raiser gerichtetes Wort erganzen: "Ungern und wider mein Willen hab ich mich an Tag geben; und nicht anders, dann durch der Anderen Zumussigung, Gewalt und betrüglichen Nachtrachten gedrungen, hab ich geschrieben alles, bas ich geschrieben hab, und nie nichts sehrer und mehrer begehrt und gewunscht, dann daß ich als ein begebener Mann in einem Winkel beimlich und unbekannt bleiben mocht".

Inzwischen ruht und reift in Seelentiefen verborgen die weltbewegende Gewalt seines Willens. So lange der Reiz

| zur Gegenwirtung nicht rücksichtslos ins Innere durchbricht,     |
|------------------------------------------------------------------|
| zeigt er Sanftmut und Wohlwollen, und alles Unerbittliche        |
| zehrt sich auf in der Gestalt beispielloser Arbeitsleistungen    |
| und heißer Gewissenstämpfe gegen den Satan der Versuchung        |
| und um Erlösung aus Sundenschuld. Man betrachte in diesem        |
| Licht Luther's zähes Festhalten an der römischen Rirche. Lange   |
| nach dem Anschlagen der Thesen hat er die Ablässe noch gut-      |
| geheißen und einzig gegen Migbrauche Ginspruch erhoben!          |
| Er selber ergablt spater, erft die Schriften ber Dominitaner     |
| zugunsten der Ablässe hätten ihm die Augen über den "            |
| geöffnet, so daß er endlich begriff: "                           |
| noch mit fünfund-                                                |
| dreißig Jahren erklärt er: "Rein Ursach ist so groß, noch wer-   |
| ben mag, daß man sich von der römischen Rirchen reißen oder      |
| scheiden soll; ja, je übler es do zugeht, je mehr man zulaufen   |
| und anhangen soll; denn durch Abreißen oder Verachten wird       |
| es nit besser." Der hier redet, ist der stille Luther, der "be-  |
| gebene Mann". Nur die unaufhörliche Aufreizung "der vielen       |
| reißenden Wölfe", die ihm keine ruhige Stunde gönnen, rüttelt    |
| ihn schließlich auf, die er zulett — als er "die subtilsten Sub- |
|                                                                  |
| tilitäten dieser Troßler, womit sie ihren Abgott aufrichten",    |
| tennen gelernt hat —                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
|                                                                  |

Viel lernt man durch die genauere Betrachtung einzelner näher bekannten Vorfälle.

Als der Kardinallegat Kajetan im Ottober 1518 Luther in Augsburg empfing, um ihn im Auftrag der Kurie zu verhören und zum Widerruf zu bestimmen, erstaunte er bei dem Anblick eines so schückternen "Mönchleins"; Kajetan, einer der bedeutendsten Theologen jener Zeit, scheint nämlich aus den wenigen damaligen Veröffentlichungen Luther's Achtung und

fast Sympathie für ihn geschöpft zu haben; robe Bektaplane nach Art des Ed waren ihm zuwider, und er hat sogar noch später den übereifrigen Löwener und Rölner Dottoren zu bedenken gegeben, daß Luther's Hauptlehren nicht so tekerisch seien, wie es auf den ersten Blid den Anschein habe; darum empfing er den verklagten Monch "gütig, ja fast ehrerbietig" und "betonte wiederholt, daß er mit ihm als Vater, nicht als Richter verbandeln wolle". Aun ging es merkwürdig au. Luther war bermaken schüchtern und demütig, er richtete so "flebentliche Bitten um Schonung" an den Legaten, daß dieser sich in seiner Erwartung getäuscht sab; er hatte geglaubt, einen starten Mann anzutreffen, rechthaberisch und zanklustig, einen überzeugten Umstürzler, — diesen Einbruck hatten Luther's Schriften auf ihn gemacht, und er hatte sich infolgedessen vorgenommen, sich auf keinen theologischen Streit einzulassen, ebensowenig ihn mit dem Bannfluch, den er bei sich führte, aufzureizen, vielmehr ihn durch Gute zu gewinnen und durch moralische Ermahnungen umzustimmen. Jett aber, wo der bescheidene, stammelnde Augustiner por ihm stand und vor Ehrerbietung verstummte, da warf der Rirchenfürst seinen eigenen Schlachtplan als unzwedmäkig um und begann dem jungen Theologieprofessor seine Arrtumer schulgemäk nachzuweisen. Damit war aber für Rajetan bas Spiel verloren; denn nun hatte er dem Helden ins Innerste gegriffen: nicht mehr ging es um die gegebene Rirche, der Luther angehörte und der er demutvoll zu dienen damals noch gewillt war, nicht ging es um sein eigenes Wohl und sein Verhalten, sondern um die Lehren des Heilands und damit um das ewige Reil der Seele; es schwand die Schuchternheit, es schwand die Unsicherheit, es schwand die Furcht; vor den erstaunten Augen des italienischen Ebelmanns recte sich empor "ber Deutschen Prophet", und so wenig lieft sich

Digitized by Google

dieser mehr einschüchtern, daß er dem größten Gelehrten des Vatitans ted ins Gesicht rief, er verstünde tein Latein! Rajetan erschraf dermaken, daß er zu Staupik nachber sagte: "Mit diesem bestialischen Menschen mag ich nimmermehr reden: aber unergründliche Augen bat er und in seinem Ropfe treisen wunderbare Gedanten." Ist nicht ein solcher Vorfall ungemein belehrend zur Ertenntnis ber Persönlichteit in ihrem verborgenen Gefüge, reich an Gegenfähen? Nicht unähnlich verhielt es sich bei dem weltbetannten Auftreten vor dem Reichstag zu Worms, drei Rabre später. Am ersten Tage war Luther's Benehmen nach allen Schilderungen ein so seltsames, daß seine Feinde frohlodten, die Gleichgültigen staunten und die Freunde verzweifelten; viele bielten ibn für verrückt ober betrunten; Raiser Rarl V. rief lachend aus: "Der da soll mich nie zum Reker machen!" Auf die Frage, ob die ibm porgelegten Schriften von ibm seien, antwortete er so leise, daß selbst ber Beamte, ber neben ibm stand, bas "Ja" taum vernahm; und auf die Frage, ob er zu widerrufen bereit sei, erwiderte er nicht mit einem bonnernden "Nein", sondern mit der geflüsterten Bitte um Bedentzeit. Um nächsten Tag aber, wo bie Eindrude Zeit gehabt hatten, sich bis in die Tiefen ber Seele hinabzusenten, stand ein verwandelter Mann da. Raiser und Fürsten waren vor Gott ein Nichts: "Wie ist es nur ein Ding um die Welt! Wie sperret sie den Leuten die Mäulerauf!" Auch er selber mar sich als beschränkter, hoffenber, fürchtender, wünschender Mensch nunmehr entschwunden. Nachts hatte er gebetet: "Du mein Gott, stehe du mir bei wiber aller Welt Vernunft und Weisheit! Ist es doch nicht meine sondern deine Sache! Sab ich doch für meine Person allbie nichts zu schaffen und mit diesen großen Berren ber Welt zu thun. Wollt ich doch auch wohl gute, geruhige Tage baben und unverworren sein! Aber bein ift die Sach, Berr!"

Die Schüchternheit nach außen, die innere Sehnsucht nach guten, geruhigen Tagen, alles ist bei dem zweiten Erscheinen vor versammeltem Reichstag entschwunden; jetzt geht's um ewige Dinge. Aufrecht steht ber Mann, ber in Gottes Namen, nicht im eigenen redet: seine Stimme dringt in alle Eden des Saales: gefragt, ob er dabei beharre, dak Rirchenkonzilien irren können, erwidert er: "Als ein harter Fels." Und nun beachte man, daß, sobald diese Stimmung waltet, b. h. also, sobald der im Innern verborgene Genius gebietet und der eigentliche Seber und Prophet redet, da kommen ihm Worte über das deutsche Vaterland auf die Zunge! Gefragf wird er nur nach theologischen Dingen; er aber legt immer in solchen Augenbliden Nachdrud auf die vaterländischen. Die bekannte große Rebe vor dem Reichstag gipfelt in den Worten: "Ich jag bies nicht barum, daß so großen Säuptern meine Lebre ober Ermahnung von Nöten sei, sondern daß ich meiner Beimath, deutschen Landen, meinen Dienst damit erzeigen wolle." Und als er wenige Tage barauf seinem "lieben Gevatter", bem Maler Lutas Cranach in einem Briefe die Vorgänge por dem Reichstag kurz erzählt, knüpft er unmittelbar daran ben Webruf: "O wir blinde Deutschen! Wie kindisch bandeln wir, und lassen uns so jämmerlich die Romanisten äffen und narren !"

Auf untheoretischem Wege — auf dem Wege der Beobachtung — habe ich den Leser zu der lebensvollen Wahrnehmung einer Tatsache hinführen wollen, die, nach meinem Dafürhalten, die Achse dieser gewaltigen Persönlichkeit ausmacht: sobald Luther erhaben wird, wird er prattisch. Luther in Ruhe, in innerer Beschaulichkeit, in innerem Seelenkamps, Luther bei ungestörter Auslegung der Schrift vor seinen jungen Hörern und bei Trostsprechung für seinen kurfürstlichen Herrn ist ein anderer Mann — er denkt anders,

Digitized by Google

lehrt anders, bandelt anders — als Luther der Zerstörer und ber Wiederauferbauer, Luther der Prophet, dessen Stil schon die Reitgenossen als eine methodus heroica (eine Relbenart) bezeichneten. Luther, der bloke Mensch, balt sich zurud. leidet unter Gewissensqualen, ist versöhnlich, schont sogar ben Papst, der ihn verfolgt; Luther, der Held, greift zu, fürchtet weder Mensch noch Teufel, scheut vor teinem Paradoron, opfert garteste Gedanten, opfert sich selbst, seine Folgerichtigkeit, seinen Ruf als Theolog, alles, was nottut, dem großen allgemeinen und — wie Goethe gesagt hätte — "baumeisterlichen" Ziel zulieb. Bleibt er unangefochten, so gleicht seine Seele auf der Oberfläche einem ungeträuselten Wasser; immer sinnend, manchmal beiter, manchmal schwermütig, spiegelt sie die Umgebung treu und lächelnd wieder; in ihren mystischen Tiefen lebt sie ein zweites, oft von stürmischen Bewegungen aufgewühltes Leben, reich an Qualen und an Schrechissen, reich auch an Hoffnung, an Gewisheit, an Rubel. Das ist ber "begebene Mann", geschaffen wie nur je einer es war, "in einem Winkel heimlich und unbekannt" b. h. inmitten eines kleinen Rreises einfacher, arbeitsamer, auter Menschen - ju leben. Reift ibn aber ber Strom ber Geschehnisse aus seiner Stille beraus, muß er sich sogar in einem weltgeschichtlich entscheidenden Augenblick zum Gottestämpen ausertoren fühlen, so findet eine Umwälzung statt innerhalb des Wesens, und weil die große Tiefe das Bezeichnende an diesem Wesen ist, so wirtt die Umwälzung von unten nach oben, eruptiv. Wie aus einem Reuerberg sprüben und schieken die Erkenntnisse, die Taten, die Worte empor! Die üblichen Verhältnisse menschlicher Dinge gelten hier nicht; von einem Vulkan hat man nicht Maß zu erwarten, sondern Kraft; das stille "Mönchlein" rüttelt an jahrtausend alten Weltgewalten, zerstört sie zu einem Teil und segnet sie jum andern zu wiedergewonnenem besseren Leben; Neues baut er auf: er wird der grökte Befreier, von dem überhaupt die Weltgeschichte zu melden weiß; er bahnt gar vielem, wovon er selber teine bewußte Vorstellung besitt, die Wege. Aus bem hier berührten Rusammenhang ist z. B. die maklose Grobbeit Luther's gegen seine Widersacher zu erklären, von ber er selber sagt: "Ich betenne mich beftiger gewest sein, dann driftlichem Wesen und Stand geziempt". Er kann nichts dafür: wäre er von Natur weniger sanft, er würde in solchen Augenblicen weniger rauh sein; ware er weniger schüchtern, er würde weniger trokig auftreten; wäre er weniger tief beanlagt, weniger in gottselige Ewigkeitsbetrachtung einsiedlerisch versunken, es batte sich nicht in seinem Innern diese elementare Rraft angesammelt und zu gigantischer Stärke gesteigert, fähig, Throne zu erschüttern, Fürsten zu gebieten, ein ganzes Volk aufzurufen, fähig zu einer Kraftschöpfung, die wie glübendes Gestein aus dem unbewußten Innern hervordrang, um sich dann in unvergängliche Gestalt zu wandeln und der Seele ber europäischen Menscheit eine neue Umgebung zu schaffen.

Hier quillen nun die scheinbaren, aber organisch bedingten, für jedes schöpferische Beginnen unentbehrlichen Widersprücke ebenso miteinander verschlungen empor, wie Erde und Himmel, ehe sie Sott auseinander geschieden hatte. Einige Beispiele. Um gleich sehr tief zu greisen: Luther's Lehre der Erlösung durch den alleinigen Slauben an Christus, hebt wie jede echte Mystit alle Beit und dadurch auch alle zeitliche Verpslichtung, auch die Notwendigkeit jeder weiteren Dogmatik auf, wie denn Luther gelegentlich zugibt, die Sakramente der Tause und des Abendmahls seien zwar förderlich, doch zur Seligkeit nicht unentbehrlich: "Ohn das Sakrament kannst leben, fromm und selig werden"; tritt er dann aber in die

Welt binein und sieht, wie wenig doch von einem solchen Glauben die Rede sein tann, wie er und Paulus ihn verstanden — "eine Standveste des Berzens, die nicht wantet, wadelt, bebet, zappelt, noch zweifelt" - fo greift sein prattischer Sinn durch, errichtet eine verwidelte, aber praktisch brauchbare Rirchenlehre und Rirchenübung, in welcher zum Christusglauben nicht allein der buchstäblich zu fassende Schriftglaube hinzukommt, sondern auch manches Ding für das es tein Schriftzeugnis gibt, wie z. B. das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, und nun gebietet er: "Entweder alles geglaubt, ober nichts geglaubt!" Ober wieder, um ein einzelnes berauszugreifen: er lehrt, selbst gerechte Verteidigung tomme bem Chriften nicht zu. "Sabt recht, wie ihr wollet, so gebühret teinem Christen zu rechten noch zu fechten, sondern, Unrecht zu leiden und das Übel zu bulden"; denn "Christen erobern mit Leiden, nicht mit der Faust", "sie streiten nicht für sich selbs mit dem Schwert, noch mit Büchsen. sondern mit dem Rreuz und Leiden, gleichwie ihr Bergog, Chriftus, nicht das Schwert führet, sondern am Rreuze hanget"; das bindert ibn aber nicht, an anderer Stelle das Recht, sich und bie Seinigen und das Seinige "zu schützen und zu schirmen, wo der Mann nur kann" als ein unbestreitbares warm zu verfechten und über die zu spotten, die es nicht tun wollen, benn bas "wäre eben genarret, wie man fagt von einem tollen Beiligen, der sich selbs ließ die Läuse fressen, und wollt teine tödten .... gab für, man müßte leiden und dem Böfen nicht widersteben". Wenige Männer haben ben moralischen Mut gehabt, zwei entgegengesetten Gedankengangen so unbekümmert frei das Wort zu reden. Und gleich dieses auf gut Glud, ohne weitere Absichtlichkeit herausgegriffene Beispiel zeigt uns das Nebeneinanderbesteben der zwei Welten: Religion und Volitik. Die Religion verbietet die Verteidigung,

bie Politit gebietet sie; und wenn ich dem politischen Gebot nicht folge, so din ich ein toller Beiliger, und die falsche Religion wird über die wahre Religion Gottes triumphieren. Es zeigt sich eben überall dei Luther ein zwiesacher Mensch: der stille Theolog und Stadtpfarrer, der in sich selbst beschlossen ist, mit seinem Gott und seiner Umgebung undesangen offen verkehrt und nichts lieder will denn leben und leben lassen; und der Jeld, der gedietet, und der schmiedet, und der — gerade weil sein Sinn auf Ewiges und Allgemeines gerichtet ist — für eine zeitbefangene, beschränkte, unverdesserliche Menscheit ausbaut, wie und was er für praktisch und wirksam und haltdar hält. Der erste Luther ist ein hoher, der zweite ist ein erhabener Mann.

Hier nun führt ein Steg hinüber von einer Welt zur andern, von der religiösen zu der politischen. Wer die ausführliche Varstellung der Jahre 1515 bis 1520 von Paul Raltoff durchstudiert, wird staunen, wieviel Politik vom ersten Augenblick an bei Luther's Reformation mitratet und mittatet.). Ohne den edlen Kurfürsten Friedrich — den ersahrenen,

<sup>1)</sup> Bgl. die "Einleitung zum ersten und zweiten Band" der von Hans Heinrich Borcherdt herausgegebenen, im Erscheinen begriffenen Ausgabe "Ausgewählter Werte Martin Luther's" (1914, bei Georg Müller in München), die erste Auswahl, welche nicht theologische oder erdauliche Ziele versolgt, sondern die Renntnis der ganzen Persönlichteit als einer der großen Kulturgewalten der Geschichte bezweckt. Aus der selben Ausgabe ist (1915, als Separatdruck täussich) erschienen Henry Thode's Abhandlung "Luther und die deutsche Kultur", die in einem von Franz von Assisi die Richard Wagner reichenden kühnen Wurf Luther's Wesen und Wirten von ihrem Entstehen an die in die letzten Verzweigungen ihrer Folgen darzustellen unternimmt. Bei dieser Selegenheit empsehle ich Jedem, dem es um die Renntnis Luther's ernst ist, die überaus vortressliche kleine Schrift von Heinrich Boehmer: "Luther im Lichte der neueren Forschung", dritte verwehrte und umgearbeitete Auslage, Leipzig und Berlin bei B. G. Ceubner, 1914 (Ar. 113 der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt").

klugen, schlauen, festen — ware sein Wert gleich in ben erften Anfängen gescheitert. Der Fürst gleicht einem Steuermann, ber bei Sturm und Gewitter bas Schiff zwischen tausenb sichtbaren und unsichtbaren Riffen leitet, jeder Lift gewachsen, für jede Versuchung (wie die eines Kardinalbuts für seinen Luther!) unempfänglich. Was gab ihm hierzu die Befähigung und die Beharrlichkeit? Doch einzig die Religion; die Religion, wie sie auf ihn durch die gotterfüllte Persönlichkeit Luther's unwiderstehlich wirkte. Und wie viel hat Luther von seinem Fürsten gelernt! Wie bat er in späteren Rabren es verstanden, die verschiedenen Fürsten, auf die es antam. "politisch" zu behandeln! Manche haben ihm dies zum Vorwurf gemacht. Doch damit berühren wir nur die schmale Rante biefer Beziehungen zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit, awischen Erbenreich und Gottesreich. Wer wirklich nicht einsieht, daß Luther das Gesicht unserer greifbaren "politischen" Welt völlig umgewandelt hat, so daß wir alle eine andere Luft atmen, als wir obne ibn atmen würden, von dem bebaupte ich: er ist weit entfernt, die Bedeutung Luther's in ber Religion und für die Religion zu abnen. Denn eine Satsache, auf die bäufig aufmerksam gemacht worden ist, die aber nie zu oft wiederholt werden tann, ift, daß Luther's Religion seine Theologie weit überragt. Seine Theologie bleibt mittelalterlich befangen, seine Rirche ist ein Rompromiß, an dem er nicht einmal selber überall Freude hatte und teilnahm; so hat er z. B. Andere das "Augsburger Glaubensbekenntnis" auffeten lassen; "benn" — sagt er — "ich so sanft und leise nicht treten kann"; hier überall zieht die zeitliche Rücksicht auf gebietende Umstände, auch vielfach der zeitliche Horizont des im fünfzehnten Sahrbundert geborenen Augustiners Grenalinien. Diese gewaltige Rraft — ber erbabene Mann mit den unergründlichen Augen, in bessen

Ropf selbst ein papstlicher Legat "wunderbare Gebanken kreisen sab" — diese Kraft brauchte einen Korizont von Kabrbunderten und eine Entwirrung der europäischen Menscheit aus dem gerwühlten Chaos seiner Zeit zu großen klaren Gestalten; was ihm "Religion" bieß, betraf mehr als eine bloke Kirchenlehre, es umfakte alle menschlichen Verbältnisse. "Wenn Deutschland nur einen Herrn bätte, so wäre es nicht zu gewinnen" (b. b. nicht zu besiegen): so ruft er dreibundertundfünfzig Rabre por Bismard! Freilich ist es ein seltener Fall, daß die Religion einen Mann zum bellsebenden Volitiker schuf; bier tat sie es. Vielleicht ist das Größte, was Luther uns überhaupt gelehrt hat, die Erkenntnis, daß des Menschen Wesen — und baber auch seine Pflicht - Die Tätigkeit, die Arbeit ift: "Wer nicht thätig ist, der ist auch nicht glaubig." Nicht Weltflucht, sondern träftiges Sichbewähren: das ist die erste Pflicht des Menschen, ohne die es teine Seligteit für ihn geben kann. Redes Gewerbe, jeder Beruf, jedes Amt, jedes Schickfal steht Gott und Christus gleich nabe: ber Soldat, indem er totet, tut genau ebenso sehr seine Pflicht wie ber Geistliche, indem er predigt; "der Bauer gilt mir genau so viel wie der König". Nicht Reuschheit beiligt, sondern gottgewollte Che und Kindersegen. Was Luther hierdurch vernichtet, ist der Glaube an eine Raste von Männern und Frauen, die durch ihren Beruf und ihre Lebensführung Gott näher stehen als andere: daburch ist aber ber seit dem frühesten Aufdämmern einer primitiven Rultur bis zum beutigen Tage überall Aberwit zuchtende, Unbeil wirkende Medizinmann und Priester, der gutes und boses Wetter zu schaffen vorgibt, die Früchte wachsen läft ober sie, wenn er und sein Gott zürnen, verdöret ober im Gewitter vernichtet, der ewiges Beil und ewige Qualen nach Gutdünken austeilt — dieser Fluch der Menscheit ist auf immer abgeschafft, und wir treten endlich aus Nacht und

Dämmerung in den Morgen ein. Das ist die religiös-politische Lehre des vollendet erhabenen Luther: die Freiheit des Christenmenschen; jeder Christ ein König und ein Priester.

Wer sieht benn nicht ein, daß hier das Außere und Sichtbare sich eng mit dem Innern, Unsichtbaren, Ewigen berührt? Es ist nicht möglich, eine reinliche Trennung durchzusühren. Diese Religion schafft unsere politische Welt um, indem sie uralten Vorstellungen aus geistumnachteter Zeit — wie der Erzengel dem Orachen — den Todesstoß versetzt.

In welchem Sinne Luther ein politischer Helb genannt werden darf, inwiesern gerade seine hierher gehörigen Gedanten aus den Abgründen seines in tiefsten Tiesen schöpferisch brütenden Geistes ans Licht hinaussteigen, auch warum sie mit unüberwindlicher Lebenstraft auf die Welt gewirtt haben, wirten und weiterhin wirten werden: das hoffe ich hiermit zwar nicht dargelegt, aber genügend klar angedeutet zu haben, so daß es zu eigenem Nachdenken anregen kann.

Banreuth, 30. September 1915.

## Immanuel Kant')

Von hier aus barf ber Geift mit Geiftern ftreiten, Das Doppelreich, bas große, sich bereiten. Spetbe.

Die Philosophen des Mittelalters pflegten zwischen einer Betrachtung sub specie temporis und einer sub specie aeternitatis zu unterscheiden, je nachdem der Gegenstand als vergängliche, zeitlich bestimmte Erscheinung, ober als ein Zeitloses und Zweitloses und darum Ewiges ins Auge gefaßt wurde. Mehr als anderswo ist diese Unterscheidung bei der Betrachtung unfterblich großer Männer am Plate. In einer Beziehung gehören sie ihrer Zeit an und sind nur aus ihrer Zeit zu versteben: ihr verdanken sie ihre Bilbung, die bestimmenden Anregungen, die besonderen Wege, die eigentümliche Art, in der das Schicfal sie förderte und hemmte; in einer andern aber — und das ist die tiefere und ergebnisreichere Auffassung - ist bieses Reitliche Rufall, Beiwert. Gleichnis, und es offenbart sich in einer erhabenen Bersonlichteit als ihr eigentliches Wesen — als das Geheimnis der unvergleichlichen Wirkung, die sie auf Rahrhunderte ausübt ein Aukerzeitliches, eine die enggesteckten räumlichen und geschichtlichen Grenzen zersprengende Gewalt. Gott ist ewig; je näher ein Mensch bem Göttlichen kommt, um so beutlicher tritt bas Ewige an ihm in die Erscheinung, um so loderer bängt ihm der von allen Winden getriebene Mantel der Zeit um die freie Gestalt. Wohl ist es belehrend, von Plato zu vernehmen, dak er Aristokrat, Dichter, Vertrauter von Königen war, daß er in seinem Garten, fern von dem Geschwätze ber Stadt und dem Staube der Schulen, auserlesene Geister unterwies; auch entbehrt es nicht des Interesses, geschichtlich

<sup>1) 1902</sup> als Beitrag zu bem Sammelwerte "Deutsche Gebenthalle" geschrieben; nachgebruckt in ben "Bapreuther Blättern" 1909.

zu beobachten, wie er, seinen Geist an den Gedanken anderer übend, nach und nach bis auf die Röhe seines Selbst emporwächst; doch hängt das alles nur flüchtig mit dem wahren, ewigen Wesen bieses unvergleichlichsten Mannes zusammen, der — wir mögen es wissen oder nicht — uns allen, uns und ben fernsten Geschlechtern unserer Rindeskinder, vorgedacht bat. Mit Plato ist Rant zu vergleichen. Schon ist ein großer Teil seiner Umgebung aus dem Bewuftsein der Lebenden entschwunden; je tiefer die Nacht der Vergessenheit sich über das Vergessenswerte binabsentt, um so klarer wird seine Gestalt hervortreten; sie in ihrer gangen Größe zu erblicen, ist künftigen Jahrhunderten vorbehalten. In ihren Archiven werden die treuen Hüter des Hortes, so gut es gelingen will, die Runde der vielfach verschlungenen Zusammenhänge aufbewahren; doch was der Lebende braucht, ist das Beispiel, die möglichst vereinfacte Gestalt, das ewig Bedeutungsvolle. bas sub specie aeternitatis Erblickte, in scharfen Umrissen am Horizonte des Bewußtseins hingezeichnet; unbekümmert um Chronologie und Werbegang, erfaßt er alles, was wirklich noch lebt, und knüpft das Entfernteste zur Einheit zusammen, auf daß neues Leben und neue Taten entstehen.

Reden wir zuerst von dem zeitlichen, dann von dem ewigen Immanuel Kant.

Rant's 80 Jahre währendes Leben ist fast ganz von dem 18. Jahrhundert umschlossen, einem Jahrhundert von so ausgesprochener, besonderer Physiognomie, daß mit dem bloßen Worte die Zeitumstände und ihr unausbleiblicher Einsluß auf die äußere Sestaltung der Persönlichteit hinreichend gekennzeichnet sind. Nach dem majestätisch großzügigen, kühn aufbauenden, dramatischen Jahrhundert der Galilei, Descartes, Newton, Leibniz, der Shakespeare, Calderon, Molière, Rubens, Rembrandt, war eine schwächere Epoche aufgedäm-

mert: ber geniale Spötter Voltaire, ber Dolmetscher und Verbreiter wissenschaftlicher und poetischer Groftaten des 17. Jahrhunderts, gab den Ton an für ganz Europa, Watteau und Boucher waren jest die bedeutenbsten Maler, man dictete Roten oder flache Moralitäten, allenfalls Rirchenlieder, die Bbilosophie wurde populär und triefte von Humanitätspbrasen, oder sie verfiel in flachen, annischen Materialismus, alle Formen — ber Architettur, bes Gerätes, ber Gesellschaft, der Gebanken — waren entweder zierlich gewunden, verschnörkelt oder phantasielos bleiern langweilig; die staatlichen Verhältnisse — namentlich in Deutschland — entsprachen genau dieser allgemeinen Gemütsbeschaffenbeit ber Schwäche. Berfahrenheit, Abeenlosigkeit, Ronventionalität; eine große Seele war notwendigerweise einsam, verbannt, auf sich zurüdgewiesen: ber Denter in ber Welt seiner Gebanten nicht minder als der Preußenkönig auf dem Thron. Wenn Kant sein erstes unvergängliches Wert, die allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, "bem Berrn Friedrich Könige von Preußen" widmet, so seben wir darin den Gruß des Einsamen an den Einsamen.

Außer der drückenden Luftlosigkeit seiner Zeit, engte Rant die Beschränktheit dürftigster Verhältnisse ein. Als Sohn eines Sattlermeisters geboren, hat er im mühseligen Frondienst des Hauslehrers und Magisters sein Leben fristen müssen. Die Universität tat wenig, ihn zu fördern; erst mit 46 Jahren erhielt er eine Professur, und zwar für Mathematit; nicht dem weisen Urteile der Fatultät, sondern dem Zusall, daß ein Rollege gerade auf diesen Stuhl Lust hatte und Rant einen Tausch andot, verdanken wir es, daß der Denker Philosophie hat lehren dürsen. "Vaste Gelehrte können sehr borniert sein", wie Rant bemerkt. Erst gegen Lebensschluß hat er es durch den Sparsamkeitsssun, den er von seinen

schottischen Großeltern geerbt hatte, zu einem kleinen Vermögen und somit zur Unabhängigkeit gebracht.

Schon aus dieser turzen Schilderung geht hervor, daß es unter solchen Umständen auch einen langen Rampf tosten mußte, sich bis zur inneren Unabhängigkeit durchzulichten. Zwar tritt Rant voll Mut seinen beschwerlichen Lebensweg an; in seinem mit 22 Jahren geschriebenen Erstlingswert ertlärt er: "Ach babe mir die Babn schon vorgezeichnet, die ich balten will: ich werde meinen Lauf antreten, und nichts, niemand soll mich bindern, ihn fortzusetzen." Doch stand ihm alles entgegen, und, bemmte ibn einerseits — im Gegensate zu dem begüterten Plato — die Armut Schritt für Schritt, so fesselte ibn noch mehr die kummerliche Gedankenwelt, die ibn umgab, die verschnörkelte, armselige Philosophie, in der er selber erzogen war und die er nun Anderen lebren sollte. Nie ist es einem großen Denter so erschwert worden, groß zu benten. Er hatte die Vierziger überschritten, ebe er echte eigene Wege betrat, und zählte 57 Jahre, als sein erstes grundlegendes Wert — die Kritik der reinen Vernunft — erschien. Daber die Anomalie, daß bei Rant die Zeit der größten schöpferischen Produktivität zwischen bas 55. und 75. Lebensjahr fällt; daber aber auch der darauffolgende Ausammenbruch der geistigen Fähigkeiten. Rant bat sein Lebenswerk nicht vollenden können; das ist der schwerste Tribut, den er - und mit ihm alle folgenden Geschlechter - ber schnöben Zeitumgebung zu zahlen batte.

Worin nun seine Zeit ibn förderte, war zweierlei.

Erstens suchte er in der Ferne die Größe, die er um sich herum nicht antraf. Segen fachphilosophische Abhandlungen empfand er eine unüberwindliche Abneigung. "Luftbaumeister" und "Pöbel der Vernünftler" nennt er die gelehrten Rollegen, und die Metaphysik ist ihm "ein Märchen aus Schla-

raffenland"; dagegen schentt er die leidenschaftlichste Aufmerksamkeit zwei Werken der Erweiterung, die dazumal mit Beharrlichkeit durchgeführt wurden und deren zukunftgestaltende Bedeutung er klar erkannte: den geographischen Entdedungen und den chemisch-physikalischen Entdedungen. Rant las jedes Reiseduch, sodald es erschien, und pries sich glücklich, ein Alkersgenosse Rapitän Cook's zu sein. Ebenso groß war Rant's Interesse für die Fortschritte auf dem Gediete der Physik und Chemie. Der Professor der Chemie, Rarl Gottsried Jagen, bezeugt sein Erstaunen, den schon bezahrten Rant in allen Einzelheiten der neuesten Experimentalchemie völlig bewandert zu sinden. Das also war die Welt, wo Rant Exweiterung des Gesichtskreises, Befreiung des Geistes, Belehrung suchte und fand.

Die zweite Förberung, die er von seiner Zeit empfing, geschah durch das Auftreten zweier wirklich großer Männer: ich meine Jean Jacques Rousseau und David Hume. Der Franzose und der Engländer gewährten dem Deutschen, was ihm zu jener Zeit in der eigenen Heimat — da Goethe und Schiller, als zu spät geboren, in seinen Gesichtstreis nicht mehr eintreten konnten — kein einziger Mensch zu gewähren imstande war: die geistige Anregung, den zündenden Funken. Rousseau's Bildnis war das einzige, das Rant an seinen schmucklosen Wänden duldete; seiner Verpflichtung gegen Hume tut er wiederholt Erwähnung. Wenn man, behufs möglichster Vereinsachung, Rant's Lebenswert in zwei Teile zerlegt: einen sittlich-religiösen und einen kritisch-erkenntnistheoretischen, so kann man sagen, Rousseau hat den bestimmenden Antrieb zum ersten, Hume zum zweiten gegeben.

Soviel über Kant sub specie temporis.

Wollen wir nun Rant sub specie aeternitatis betrachten, so muffen wir uns erft fragen: was hat Rant gewollt? Wie

sollten wir seine ewige Bedeutung richtig erkennen, wenn wir hierüber falsch unterrichtet sind? Zum Glück hat er uns selber eine genau formulierte Antwort hinterlassen: "Ich lehre die Stelle geziemend zu erfüllen, welche dem Menschen in der Schöpfung angewiesen ist und aus der er lernen kann, was er sein muß, um ein Mensch zu sein." Von Anfang an und zu allen Zeiten ist Kant's Ziel ein praktisches gewesen. Einmal bezeichnet er einem Freunde gegenüber als Inhalt seines Tuns: "die Quellen alles Praktischen zu eröffnen".

Hierdurch nun gerade — durch das Braktische, nicht Spetulative des Zieles — fand sich Kant unwillfürlich mit Gewalt auf die kritische Rernfrage alles Sinnens über die Stellung des Menschen in der Schöpfung hingedrängt. Der Mensch steht gewissermaßen als Zwitter da: er gebort zwei Welten an; wie Rant es einmal gemeinverständlich ausbrudt: "er vertnüpft Gott und Welt"; ober wie der wissenschaftliche Ausdruck lautet: er ist Natur und zugleich auch Freiheit; als Natur ist er ein blokes Rad in einem lückenlosen Mechanismus, als Freiheit ist er eine Personlichteit, beren Wert und Würde alles übertrifft, was die Natur bervorzubringen vermag. Bier entsteht der ewige Aweifel und ber unschlichtbare Streit. Die einen leugnen bie Natur, um die Persönlichteit zu retten, die anderen opfern die Persönlichteit, um in der Erkenntnis der Natur ungehindert fortschreiten zu können. Genau auf dem kritischen Punkt, wo die Wege sich scheiben, stand von Sause aus Rant's Geist: den eratten Wissenschaften und dem Studium der Mathematik leidenschaftlich hingegeben, zugleich in die moralische Frage vertieft: "Was muß man sein, um ein Mensch zu sein?" Und jo wuchs benn für ibn bas kritische Problem: "Wie verhält sich Natur zu Freiheit? Welt zu Gott?" - die gebeimnisvolle Gleichung, deren beibe Seiten er in so aukergewöhnlicher

Weise befähigt war, zu übersehen — immer mehr zu ber wichtigsten aller Aufgaben heran. Bis dieses Problem gelöst war, sußte weder Wissenschaft noch Sittenlehre auf sester Grundlage. Läßt sich das Gesetz von Ursache und Wirtung nicht als unbedingte Notwendigkeit nachweisen, dann ist unsere stolze Wissenschaft der Natur ein Kartenhaus; kann die Freiheit angezweiselt werden, dann ist Sittlichkeit und mit ihr Religion ein schwankes Rohr.

So wird benn Rant, wie 2000 Rabre vor ihm Plato, gleichsam gegen seinen Willen gezwungen, sich eingehend mit übersinnlichen Forschungen abzugeben. Plato und Kant sind beide Moralisten und Soziologen; beide werden nie mübe, die Fruchtlosigkeit der Bemühungen aller berufsmäßigen Gebankenakrobaten zu geißeln; beibe seben sich aber — gerabe infolge ihrer prattischen Ziele — genötigt, sich mit dem Grundproblem aller Metaphysit — bem Verhältnis zwischen Natur und Freibeit - zu beschäftigen. Es ist dies jedoch für sie im Anfang eine nebensächliche, fast lästige, möglichst schnell zu erledigende Arbeit; "ich werde froh sein, wenn ich meine Rritik der Vernunft werde ju Ende gebracht haben", schreibt Rant 20 Rabre vor der endgültigen Lösung dieser seiner Aufgabe. Doch nunmehr hat sie beibe ber Damon und läft sie nie wieder los. Sie finden nämlich die Lösung des Problems, und auf einmal versteht sie kein Mensch mehr; benn ber Mensch will auf allen Gebieten vermittelst Dogmen benten, und was Plato und Rant finden, ist der Gedante ber Methobe, b. b. bes tritischen Begreifens im genauen Gegensatz zu allen Dogmen; hier tritt ber Mensch aus naivtindlichen Vorstellungen beraus und zu männlich-reifer Einsicht über. Und ihre Sittenlehre, ihre Gesellschaftslehre, ihre Religionslehre — das, worauf es ihnen einzig ankommt, das, was sie zu finden auszogen und was sie jest entdeckt baben

Deutiches Wofen

•

— sie können es Anberen nicht verkünden, wenn es nicht vorher gelungen ist, ihre neue Weltanschauung überzeugend mitzuteilen. So wird die Nebensache nach und nach zum Hauptlebenswerke. Beide Männer werden undewußt in den Dienst einer Vorsehung genötigt; sie sterben, ohne das geleistet zu haben, was sie eigentlich hatten leisten wollen, und haben dabei das vollbracht, was aus dem gesamten Menschengeschlecht nur sie allein zu vollbringen fähig waren.

Die Lösung, die Rant fand — und die sich der platonischen als nabe verwandte Ergänzung anschliekt —, zeigt ben prattischen Denter und Mathematiter. Descartes begründete unsere böhere Mathematik durch folgende Methode: "Will ich ein Problem lösen, so beginne ich damit, es als gelöst zu betracten: premièrement je suppose la chose comme déjà faite". Ebenso gebt Rant zu Werte. Es ist kindischer Arrtum, einen Anfang suchen, ein erstes Bringip feststellen und von dort aus das Gegebene erklären zu wollen. Wahr ist, was lebt und Leben zeugt. Die Freiheit können wir nicht entbehren, die Natur auch nicht; das unmittelbar Gewisse leugnen zu wollen, nennt Rant "einen Standal der Menschenvernunft". Nicht darauf tommt es also an, Freiheit und Natur in ihrem Zusammenbestehen zu "erklären"; dieses Vorhaben batte überhaupt teinen Sinn; sondern wir mussen nach Analogie mit dem Verfahren der Mathematik und der mathematischen Physik das Gegebene als gegeben annehmen und nunmehr ben Zusammenhang in unserem Geiste berartig aufbauen, baß er harmonisch wird, das heißt, daß ein jeder Teil des tatsächlich Gegebenen zu jedem anderen Teil wie zum Ganzen in übersichtliche, lückenlose, allseitig bedingende Beziehung tritt. Das ist, was begreifen zu beißen verdient (im Gegensat zu "erklären"). Nun läßt die mathematische Lösung eines Problems bäufig mehrere Lösungen zu; abstratt betrachtet,

5 1. I. S. Jan.

ist jede richtig. Bei der Betrachtung von Tatsachen liegen die Verhältnisse anders; hier könnte die "Richtigkeit" einer Lösung möglicherweise eine bloß bildliche sein; so kann man d. B. bei allen physikalischen Hypothesen (Ather, Atome usw.) nicht wissen, ob und inwiesern sie materiell mit der Wirklichteit übereinstimmen; sobald sie jedoch die oben bezeichneten Bedingungen erfüllen, stellen sie jedenfalls Symbole der Wahrheit dar. Eine derartige wissenschaftlich-genaue Symbolik such nun Kant für die Tatsache "Mensch" aufzustellen, eine "Architektonik der Vernunft", wie er es nennt; gelingt es ihm, so ist der Mensch zwar nicht erklärt, doch in seinem widerspruchsvollen Wesen begriffen.

Bei der Symbolik Rant's liegt also die Awiespältigkeit bes menschlichen Wesens zugrunde; sie wird nicht verschleiert, nicht zu vertuschen gesucht. Es gibt Freiheit und es gibt Natur; gang innen im Bewuftsein scheinen beibe ausammenaulaufen, doch je fester man diesen Vereinigungspunkt ins Auge faßt, um so weiter weicht er zurud; wir können ihn nie ergreifen; vielmehr bewegt sich das ganze Leben unserer Vernunft an zwei auseinander strebenden Linien entlang: in der Praxis des Lebens handeln wir als freie Wesen, in der Theorie erkennen wir uns als gebundene Bruchstüde der durch Notwendigkeit regierten Natur. Go haben wir benn, um uns selbst zu begreifen, vorauszuseten, daß innerhalb unseres einbeitlichen Gemütes zwei verschiedene Arten zu benten am Werte find: eine prattifche Vernunft und eine theoretische Vernunft. Die Tatsachen, welche bie prattische Vernunft entbedt, sind Gebote. In der Natur besäße die Vorstellung eines Gebotes teinen Sinn; man tann da nicht fragen: was sollte sein? sondern nur: was ist? Im prattischen Leben dagegen ist das Sollen — sei es als Wunsch oder als Pflicht - alles. Aus der Tatsache des Sollens erfolgt der Begriff

Digitized by Google

ber Persönlichteit, und aus beiben ergibt sich die Idee ber Freiheit, und so gelangen wir zu jenen Gesamtvorstellungen einer moralischen Bedeutung des Daseins, die wir als Religion zu bezeichnen pflegen. Die theoretische Vernunft andererseits erhält auf ihre Frage "was ist?" die Antwort "unwandelbare Seseke": die Einsicht in diese Seseke bildet theoretische Ertenntnis, die Einheit aller verschiedenen Ertenntnisse führt zu der Idee der Natur und — sobald diese systematisch ausgebaut wird — zur Wissenschaft ber Natur. hieraus ergibt sich folgendes Schema:

| Der Mensch (als Trag  | ger aller Erfahrung) |
|-----------------------|----------------------|
| Wissenschaft          | Religion             |
| Natur                 | Freiheit             |
| Ertenntnis            | Perfönlichteit       |
| Gefețe                | Gebote               |
| Theoretische Vernunft | Prattische Vernunft  |
| Der Menich (a         | (a 93ornumft)        |

Drinnen im Gemute sind, wie gesagt, theoretische Vernunft und praktische Vernunft kaum durch eine dunne Scheibewand getrennt; es scheint, als müßten sie jeden Augenblick zusammenfließen; je tiefer aber die Gedanken bineindringen, um die Zusammenhänge zu erfassen, um so ferner voneinanber geraten sie. "Es ist," sagt Rant, "nicht möglich, eine Brücke von einem zu dem anderen hinüberzuschlagen." Darum ist jede äußere Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft undurchführbar; nur innen, im Bergen des Menschen, fließen beibe, wenn der Mensch erst gelernt hat, "was er sein muß, um Mensch zu sein", harmonisch zusammen. Dagegen ist es ein schweres Verbrechen gegen das Wesen des Menschen, wenn die Religion sich unterfängt, die Wissenschaft zu meistern, und ein noch größeres Verbrechen, wenn die Wissenschaft die Freiheit und mit ihr die Pflicht in Frage stellt.

Weiter ins einzelne der kantischen Weltanschauung zu dringen, ist hier nicht der Platz; hier konnten nur die Methode und ihr Jauptergebnis genannt werden. Jeder muß einsehen, daß diese Gedanken in keinem inneren Zusammenhang mit den Erbärmlichkeiten der Zeitumstände stehen; sie besitzen ewige Geltung.

## Das Wesen der Kunft')

Das innerste Wesen der Kunst ist die Aneignung der Welt — ber Welt in uns und der Welt um uns berum. Blid in dich: nur Ungestaltetes wirst du seben; blick um dich: ein Chaos. Sage ich "ich liebe", so ist das Runst: die Natur kennt nur dunkle Triebe; sage ich "ich bin ein Mensch", so ist das Runft: die Natur tennt nur Atome. Go wurzelt Runft in Naturbetrachtung, wächst empor in der Luft des Ginnens. blübt auf in den Sonnenstrahlen des gestaltungsmächtigen Eigenwillens. Durch sie besitze ich die Welt, durch sie gebäre ich mich selber. Nicht wirst du das Wesen der Runft zu erfassen vermögen, wenn du sie nur auf den Sipfeln ibres Rönnens betrachtest. Was menschlich heißt, ist Runst; wer Mensch sich nennen darf, ist Rünstler; die andern sind wilde oder gezähmte Bestien. Aun aber, da das Licht von der Finsternis geschieden, scheidet sich auch ber Mensch vom Meniden. Zett gilt nicht tierische List und Tude, jett gilt nicht Rraft und Schnelle; nur was du hast, kannst du von dir geben, nur was du bist, kannst du zeugen. Go erschafft benn die Runft, was die schwantende Natur nicht tannte: eine Stufenleiter und ein Werden. Denn indem sie das Unbeharrende au Ewigem, binfürder Unbeweglichem bannt, prägt sie also aus dem webenden Lufthauch und dem formlosen Stein Gestalten für alle Zeiten und erzeugt baburch bas Unterscheibende. Aunmehr kebrt das, was war, niemals wieder, nunmehr beikt die Stunde "Gegenwart". Aur den ewig rollenden Tag mikt die Sonne in ihrem Lauf; die Runst beikt sie stille-

<sup>1)</sup> Bei Gelegenheit des Festes der Karlsruher Künstlerschaft, März 1901, als Antwort auf die Frage "Was ist das innerste Wesen der Kunst?" in der betreffenden Festschrift erschienen.

stehen; sie breitet die Zeiten wie einen Sarten aus vor unseren Augen, und für Aonen errichtet sie an seinen Wegen die Meilensteine des Genies.

Wien, 7. Februar 1901.

## Einführung in den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe')

"Fürwahr, hier ift bie Ape, um bie fich ber Rorrespondenten uneinige Einigkeit bewegt." Goethe. (über feinen Briefwechfel mit Schiller.)

Seinen Briefwechsel mit Schiller gab Goethe in den Rabren 1828 und 1829 heraus. Von dem Tage des Erscheinens an galt biese Veröffentlichung als ein wichtigstes Denkmal in der Geschichte der deutschen Literatur. Goethe selber schreibt barüber (Brief an Belter vom 30. 10. 1824): "Es wird eine große Gabe sein, die den Deutschen, ja ich barf wohl sagen ben Menschen geboten wird." Für uns Beutige bleibt also nichts zu entbeden: wir können uns nur bem Urteile ber früheren Geschlechter anschließen. Doch läßt sich eines nicht leugnen: ber Zeiten Lauf ändert die Berspettive, in welcher Erscheinungen von bleibender Bedeutung erblickt werden, und so wird es immer von neuem nötig, ober wenigstens nühlich, sich genau zu überlegen, was die Gegenwart an ihnen besitt, wie sie biefen Besit einschätt, wie sie ihn beutet und verwertet. Nichts weiter als dies bezweden folgende einleitende Zeilen.

Allerdings kann keiner behaupten: ich bin die Segenwart; ein jeder aber trägt das Sepräge seiner Beit; mag er noch so individuell fühlen und reden, er ist doch einer unter vielen, und viele sind es, die in dem einen zu Worte kommen. Wäre das nicht der Fall, kein Vernünstiger würde es wagen, einem Werke wie dem vorliegenden eine Einleitung voranzuschicken.

Wie hat nicht die Wertschätzung Schiller's und die Goethe's im Laufe der hundert Jahre gewechselt, die uns heute von Schiller's Tode trennen! Dies im einzelnen zu verfolgen, wäre

<sup>1)</sup> Herbst 1904 für die im Jahre 1905 bei Dieberichs in Jena erschienene Ausgabe des Briefwechsels geschrieben.

teine berzerquidende Beschäftigung; benn zur üblichen Vertennung und Verballhornung aller Gipfelmenschen tritt bier die eigentümliche und perverse Neigung, einen ber beiben gegen ben andern auszuspielen. Dies hat sehr früh begonnen. Schon 1825 flagt Goethe: "Nun streitet sich bas Publitum seit zwanzig gabren, wer größer sei, Schiller ober ich; und sie sollten sich freuen, daß überall ein paar Rerle da sind, worüber sie streiten können" (Edermann 12. 5. 1825). Wohl bat es beutsche Gelehrte gegeben, Gelehrte von Ruf (hier wenn irgendwo barf man sagen: nomina sunt odiosa) bie bem Nachweis, sowohl Goethe wie Schiller seien talentlos gewesen, bide Bücher gewibmet baben; boch blieb eine berartige Urteilslosigkeit immerhin vereinzelt und ziemlich wirtungslos; verderblich dagegen war und ist die allgemeine Neigung, Goethe auf Rosten Schiller's, ober umgekehrt Schiller auf Rosten Goethe's in ben Himmel zu erheben. Ich spreche gewiß im Namen ber Gegenwart, wenn ich sage: biesem Unwesen sind wir entschlossen ein Ende zu machen; wir wollen nicht zu wählen haben zwischen Schiller und Goethe, sonbern wir wollen uns beibe anzueignen suchen: Goethe und Schiller. Uns abnt icon: wer nicht beibe besitt, besitt teinen von beiben. "Einer ist ohne ben andern nicht zu verstehen", schreibt Goethe von sich und Schiller (Brief an Boisserée vom 29. 9. 1826). Wer da wählt, bewegt sich gang an der Oberfläche; er ist das willenlose Wertzeug gewisser Sympathien und Antipathien; die Nerven, die Epidermis, die allgemeine physische Beanlagung entscheiben, nicht das zugleich unbestechliche und großmütige Urteil des freien, sich selbst beherrschenben Verstandes. Wo gabe es ein Verstehen, wenn nicht der Empfangende dem Gebenden auf halbem Wege entgegentommt? Was wäre ein passives, rein leidendes Verstehen? Bu bemüben baben wir uns, wollen wir bochften Phano-

menen ber Geisteswelt auch nur einigermaßen gerecht werben; das zu tun, ist unsere Pflicht; das bloke Gefallen bat nur für trivialere Dinge Geltung. Dieser Schiller, für ben bie einen mit einem geringschätzenden Seitenblid auf Goethe schwärmen, dieser Goethe, ben die Schillerverächter hochpreisen: das ist ja gar nicht der wahre Schiller und der wahre Goethe; pielmehr sind es Truggebilde, bloke Schemen für gewisse allgemeine Richtungen, Worte, nicht Gestalten. Goethe und Schiller waren beibe weit größer, als eine Aberlieferung sie macht, in der alles Lebensblut zu harter Kruste gerinnt und ausammenschrumpft; an allen Seiten brachen sie hinaus über die Linien und Eden des Sewohnheitsmäßigen, leicht Verständlichen. Darum aber ist es schwer, sie zu kennen, sehr schwer; mit ein bischen Sympathie und Antipathie tommt man da nicht weit; es erforbert heiligen Ernst, es erfordert harte Arbeit, es erfordert jahrelanges liebevolles Versenten. Goethe ist wie die Natur: in ihm verschmelzen alle Widersprüche zu organischer Einbeit, täglich kann man an ihm Neues entbeden, er ist nicht auszukennen, er sprengt jeden begrifflichen Ausbruck; wie ein vollendetes Runstwerk ist Schiller: aus der machtvoll gedrungenen Einheitlichkeit in Gestalt und Ausdruck schießen die Strahlen nach allen Seiten bin; wer nur die landläufige Abealgestalt des dithyrambischen Dichters kennt, wird viele Aberraschungen erleben, wenn er den abstratt-philosophischen, den tlug-prattischen, den überlegtdiplomatischen Schiller entdeckt; je länger wir diese Erscheinung betrachten, um fo unerschöpflicher - wie ein Wert ber Runft — buntt uns ihre Bedeutung. Wenn auf irgendetwas, bann wahrlich hat auf Schiller und auf Goethe bas vielangeführte Wort Anwendung:

> Was du ererbt von beinen Vätern haft, Erwirb es, um es zu besitzen.

Solche Erkenntnisse saugt man nicht mit der Muttermilch ein, und kein Wahngedanke ist hohler als der, es genüge, ein Deutscher zu sein, um Goethe und Schiller gleichsam sympathetisch zu verstehen. Jaben sie sich doch selber gegenseitig im Ansang nicht verstanden, sondern dieses Verständnis erst im Laufe der Fahre erworden.

In dem Briefwechsel besitzen wir nun, wenn auch nicht ein ganzes, lückenloses Zeugnis, so doch ein wichtigstes Dokument über diese gegenseitige Verständigung, über dieses gegenseitige Eindringen eines jeden der beiden in die Eigenart des anderen. Kein disheriger Forscher führt so tief in die Erkenntnis der Eigenart Goethe's ein wie Schiller. Man lese nur seinen Brief an Goethe vom 23. August 1794! der Brief, von dem Goethe sagt: "Sie ziehen in ihm mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Eristenz." Wie immer, so auch hier ist Goethe schwerer zu verwerten, weil er weniger logisch-didaktisch zu Werke geht; doch sicher ist, daß er, mehr als irgend ein anderer Sterblicher, das ganze Wesen Schiller's erfaßt, umfaßt und innig bewundert hat.

Er glänzt uns vor, wie ein Romet entschwindend, Unenblich Licht mit seinem Licht verbindend.

Jeber ber beiben brang aber von einer anderen Seite in das Verständnis des Freundes ein. Erst die genauere Einsicht in die dichterische und überhaupt in die schöpferische Reingewalt Goethe's hat Schiller gelehrt, den Menschen Goethe — der ihm anfangs nicht durchwegs sympathisch gewesen war — auf seinen Wert zu schähen; erst die Verührung mit dem Menschen Schiller, die Erfahrung des erhabenen Zaubers, den sein innerstes Seistesleben auf alle ausübte, die fähig waren, ihn zu verstehen, erst dieses rein Persönliche eröffnete Goethen das Verständnis für die Oich-

tungen seines Freundes, beren Art so weit von der seinen abwich, daß sie in früheren Zeiten kasten auf ihn gewirtt hatten. So stehen sich die beiden antithetisch gegenüber. Darum — sodald sie sich klar erblickt haben — wird jeder dem andern zuerst der interessanteste Gegenstand der Welt, später der geschätzteste, bewundertste Freund. "Geliebt" wäre vielleicht nicht der richtige Ausdruck; es handelt sich um mehr und um weniger als Liebe; gerade daß sie infolge ihres ganzen Wesens einander immer in einer gewissen Entsernung gegenüberstanden, verleiht der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller einen unvergleichlichen Zug der Würde und bewirtt, daß jeder den anderen wenn nicht lückenlos, so doch schattenlos überblickt.

Aus diesen verschiedenen Erwägungen ergibt sich der wahre Wert des Briefwechsels für uns alle: nicht nur ergänzt er in töstlicher Weise, was wir sonst über Schiller und über Goethe — über ihr Leben und über ihre Anschauungen — wissen, sondern wir lernen hier jeden der beiden großen Männer an dem anderen erkennen, und gerade dies bedeutet für unsere Kultur als ganzes sowie für die Kultur jedes einzelnen unter uns einen unschätzbaren Gewinn.

Das allmähliche Werben bieses einzigen Verhältnisses, ber Umschwung aus dem Gemisch von Anerkennung und Verkennung zu Verständnis, Bewunderung und Freundschaft geht nun zum großen Teile dem Brieswechsel voraus; es ist darum nötig, will man ihn verstehen, zuerst über das Vorhergegangene richtige und deutliche Vorstellungen zu besihen. Nur dann kann es gelingen, den Brieswechsel in dem angedeuteten Sinne, nicht als Seschichte und Wissenschaft, sondern zur Bereicherung des eigenen Innern durch die Teilnahme an lebendigen, halb verborgenen Seelenvorgängen in dem Busen unsterblicher Männer zu verwerten.

Dazu will ich in aller Kürze einige leitende Grundgebanten geben.

Am 7. September 1788 begegneten sich Goethe und Schiller zum ersten Male.

In Weimar sah man bieser Begegnung mit einiger Spannung entgegen; sie geschah nicht unerwartet, ebensowenig geschah sie aus spontanem Antrieb, vielmehr war sie von anderen Bersonen eingeleitet und bewertstelligt; darum stand sie unter einem ungunstigen Sterne. Awei Männer, die auf einsamer Sobe sich sofort erkannt hätten, mußten einander auf dem Boden der anständigen Mittelmäßigkeit entgegentreten, mukten mit Damen und Herren "tonversieren", mußten tun, als wüßten sie nicht, daß diese überflussigen Oritten auf ihre Begegnung und auf ben Eindruck, den ein jeder Dichter vom anderen erhalten würde, voll Neugierde barrten; ein jeder wußte sich beobachtet und wollte selber beobachten; es fehlte die Unbefangenheit, es fehlte die Gröke. So fand sich benn ein jeder in seinen vorgefakten Meinungen und in den Vorurteilen seiner Umgebung bestärtt, und beibe standen sich nach der Begegnung ferner als porher.

Um hierüber Klarheit zu gewinnen, wollen wir uns fragen, in welcher allgemeinen Geistesverfassung sie an diesem 7. September 1788 einander entgegengetreten sind; jedenfalls war sie auf beiden Seiten eine wesentlich verschiedene.

Schiller ist am 10. November 1759, Goethe am 28. August 1749 geboren; Schiller war also zehn Jahre jünger als Goethe; zur Zeit als die hinreihenden Jugendwerke Goethe's, Göt von Berlichingen (1773) und Werthers Leiden (1774) erschienen, war Schiller noch ein Knabe; diese Dichtungen gehörten zu seinen ersten großen Lebenseindrücken; er be-

wahrte sie im Berzen, er lebte ihnen nach, er bichtete ihnen nach — wenn auch auf seine Weise. Darum war es ein benkwürdiger Tag für ihn gewesen, als am 14. Dezember 1779 der Herzog von Weimar die Karlsschule besuchte und in seinem Gefolge Goethe erschien — ber schon weltberühmte Dichter, ber Fürstenfreund, ber Minister, ber Vertraute aller bedeutenden deutschen Männer. Mit welchem Herzklopfen mag Schiller hinaufgeschaut haben zu dem Hochsik, wo ber Dichter inmitten ber Fürsten sag! Wohl sab Schiller schärfer als viele Zeitgenossen und erblickte in Goethe nicht die "olympische Gestalt", die man schon damals dem weder groken noch frei sich bewegenden Manne anzudichten beliebte: "Sein erster Anblid stimmte die bobe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und schönen Figur beigebracht batte": so betennt Schiller später; "Goethe ist von mittlerer Größe, trägt sich steif und geht auch so." Doch bas klopfende Herz hatte besser geurteilt als das prüfende Auge: Goethe war ihm ein Röchstes geblieben. Anzwischen batte nun Schiller seinen stürmischen Lebensweg angetreten. Gewaltsam hatte er die Retten des hemmenden Zwanges zerriffen, tühn jeder konventionellen Lüge den Krieg erklärt, belbenmutig ber Not getrott. Bebn Jahre machten in ber aweiten Kälfte des 18. Kabrbunderts eine lange Reit aus: aebn Rabre später als Goethe geboren, geriet Schiller gerade in den empfänglichsten Zugendiahren und noch ohne jeden Ballast an Lebens- und Menschenerfahrung in den brausenben Strom der beraufziehenden Revolutionsideen; wogegen Goethe bamals icon Staatsmann war, für wichtige Fürstenund Landesinteressen die Verantwortung trug und alle diese Bewegungen darum aus einem anderen Gesichtswinkel erbliden mußte. Später wurde es immer flarer, und Goethe selber hat es ausgesprochen (Edermann 4. 1. 1824), daß

von den beiden Schiller seinem ganzen Wesen nach der eigentliche Aristotrat war; doch vorderhand war es Schiller nicht Goethe -, ber mit Werther rief: "Das ist eine Marrin, bie sich auf das bischen Abel Wunderstreiche einbildet!" und mit Got: "Es lebe die Freiheit! Und wenn die uns überlebt, konnen wir ruhig sterben." So bem Zeitgeist genau seinen Ausdruck verleihend, hatte der jugendliche Schiller mit seinen Erstlingswerten — bie Rauber, Fiesco, Rabale und Liebe — bas ganze beutsche Volt (mehr noch vielleicht als seinerzeit der jugendliche Goethe) aufgerüttelt. Werther war ein Buch, ein Buch, bas man unter dem Baume ober hinter dem Ofen unter Tranen der Wehmut einsam las, auch Got wurde erst viel später (1804) für die Bühne eingerichtet und war also damals ebenfalls nur ein stummes Buch: Schiller bagegen schleuberte seine Reuerreden von der Bühne herab in alle Berzen und entzündete damit Begeisterung — ober aber beren ebenso emportragende Erganzung: Bak. Und das alles geschah zu einer Beit, wo Goethe, von Staatsgeschäften und von dem Beginne seines unergründlich tiefen, fünfzigjährigen Nachsinnens über die Phanomene der sichtbaren Natur in Anspruch genommen, das Dichten in größeren Formen zeitweilig fast aufgegeben batte, um es bann — mit Iphigenie und Tasso — von böberer Warte aus, jenseits aller Zeitströmungen, jenseits auch aller Möglichkeit großer populärer Wirtungen wieder aufzunehmen. So war benn Goethe — im Bewuftsein ber Gebildeten seiner führenden Stellung als eindrucksvollster, zu aus ben größten Hoffnungen berechtigender Boet Deutschlands binabgesunken, und Schiller hatte sie eingenommen. bem selben Make war natürlich Schiller's Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein gewachsen; er hatte seine Rrafte erprobt; er kannte sich; er wukte, dak er wert war, von Goethe

gesucht und gekannt zu werben. Ein gabr vor ber ersten Begegnung mit Goethe schreibt Schiller an seinen Freund Ferdinand Huber: .... ich erkenne meine Armut, aber meinen Geist schlage ich bober an, als bisher geschehen war ... Mich selbst zu würdigen, habe ich ben Eindrud muffen tennen lernen, den mein Genius auf den Geist mehrerer entschieden großer Menschen macht. Da ich biesen nun kenne und ben Vereinigungspunkt ihrer verschiedenen Meinungen von mir ausfindig gemacht habe, so fehlt meinem Urteile von mir selbst nichts mehr. Um nun zu werden was ich soll und tann, werbe ich besser von mir benten lernen und aufbören. mich in meiner eigenen Vorstellungsart zu erniedrigen." Dies bedingte aber bei einem Mann von Schiller's Größe teine geringere Verehrung für Goethe. Im Gegenteil, es bat vielleicht eine Zeit gegeben — gerade die Zeit um die erste Begegnung berum -, wo Schiller möglicherweise ber einzige Mensch war, der Goethe's Aberlegenheit — gerade als Dichter — über ihn selbst beutlich empfand. Schiller war sehr schnell gereift; außerbem war er von Hause aus ein zu feinsten Unterscheidungen beanlagter, kritisch-analytischer Geist; er urteilte darum scharf und richtig: er kannte sich. er kannte bie anderen. Aber — auch dies sei zum Schlusse gleich bier binaugefügt — er kannte Goethe nur nach seinen damals veröffentlichten Werten, die Sälfte seines Wesens blieb ihm also - wie Allen — noch völlig verschlossen; und von dem Menschen Goethe wußte er nur, was er von der einen turzen Phase (Weimar 1775 bis 1786) borte, aus dem Munde von Menschen borte, bie alle — mit einziger Ausnahme Herder's — völlig unfähig waren, einen Goethe in seinem Wesen zu beurteilen. Wie Berber urteilte, ersieht man aus ben wundervollen Worten in Schiller's Brief an Körner vom 12. 8. 1787: "Berber gibt ibm einen klaren, universalen Verstand, das wahrste und innigste Sefühl, die größte Reinheit des Herzens! Alles, was er ist, ist er ganz, und er kann, wie Julius Casar, vieles zugleich sein. Nach Herder's Behauptung ist er rein von allem Intrigengeist, er hat wissentlich noch niemand verfolgt, noch keines Andern Slück untergraben. Er liebt in allen Dingen Helle und Klarheit, selbst im Kleinen seiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem Eiser haßt er Mystik, Seschraubtheit, Verworrenheit ... Ihm ist er ein allumfassender Geist." Schiller traut aber dem Urteil Herder's nicht, und sagt immer: Herder gibt ihm Verstand ... Herder will ihn bewundert wissen usw. War also Schiller's Vertschätzung Goethe's eine hohe und aufrichtige, so führte ihn doch — wie das häusig geschieht — gerade die Schärfe seines Urteils in mancher Beziehung bedenklich irre, was aus seinem Vrieswechsel mit Körner leicht zu belegen wäre.

So trat Schiller Goethe entgegen; wie nun sah es in Goethe's Herzen aus?

Diese Frage ist weit schwerer zu beantworten, weil bei Soethe Charatter und Intellekt verwickter — ober wie Soethe sich gern ausdrückt "verschränkter" — angelegt sind als bei Schiller. Goethe gleicht, wie oben gesagt, der Natur: das scheinbar logisch Widersprechende ist bei ihm zu einer organischen Einheit verknüpst. Darum gehört zum Verständnis Soethe's mehr, als die bloße logische Rede geben kann, es gehört dazu ein Erschauen, es gehört ein Etwas, was er selber als Wirkung der Musik schiller: daß sie "die gebalkte Faust freundlich flach läßt". Schiller reißt uns mit sich hin, wir mögen wollen oder nicht, Soethe ersordert Jingabe. Nicht nur physisch — in seinen heroisch getragenen Leiden — war Schiller's Zustand der des Rampses, auch geistig ist sein Wesen die Ekstase, die Dithyrambe, der gewaltsame Ramps der Seele gegen die Natur; er ist ein Held, er ist ein

Dentiches Befen

Sigant, der Götter stürzt und an ihrer Stelle neue inthronisiert. Bei Goethe ist dagegen aller Kampf nach innen verlegt; wie in den Eingeweiden unserer Mutter Erde bleibt das Toben der widerstreitenden Elemente dem Auge unsichtbar, dem Ohre unhörbar, und nur selten mahnt ein vulkanartiger Ausbruch der Leidenschaft oder eine plötzliche Erkrankung, die den gesunden Mann in wenigen Stunden die an die Tore des Todes führt, —

Soon rast's und reist in meiner Brust gewaltsam, Wo Tob und Leben grausend sich betämpfen

- an das große Werk des Gärens und Reifens, das ungesehen im Innern vor sich geht. Rube, Sarmonie, Versöhnung zwischen den feindlichen Gewalten — auch zwischen Mensch und Natur, zwischen Ibeal und Instinkt, zwischen Sollen und Wollen, zwischen bem Traum und bem Schidsal — das ist Goethe's Ziel, das ist, was er in sich selber erleben, verwirklichen will. Goethe ist sich aber bieser seiner Eigenart weit später als Schiller sich der seinen bewußt geworden. Von Schiller berichtet Goethe: "Es war nicht seine Sache, mit einer gewissen Bewuftlosigkeit und gleichsam instinttmäßig zu verfahren, vielmehr mußte er über jedes, was er tat, reflektieren" (Edermann 14. 11. 1823); hingegen gebörte eine breite Grundlage des unbewußten Lebens und Schaffens dazu, um das zu werden, was Goethen bestimmt war. Goethe mußte sich gewissermaßen selber als unbewußte Naturerscheinung erbliden, ehe er sein Selbst begreifen tonnte. Über diesen Vorgang des allmählichen Sichbewuftwerdens Goethe's und über die Lebenstrisis, die er bedingte, ist bier nicht der Ort, näher zu berichten; das wurde viel zu weit führen. Es genüge zu fagen, daß ber Aufenthalt in Italien, 1786—1788, den Höhepunkt der Krisis darstellt; hier folgt

auf die grökte Unklarbeit über sich die endgültige Einkehr in sich, der Entschluß, ein neues, zielbewußtes Leben zu beginnen. Der Goethe, der aus Atalien beimkebrt, ist ein anderer Mann als der Goethe, der zwanzig Monate vorher bingeflüchtet war — nicht, weil er innerlich ein anderer geworden ist, sondern weil er jest die wunderbarste aller Erscheinungen, sein eigenes Selbst, erblickt, erkannt, begriffen bat, und nunmehr entschlossen ist, der ludenlosen, überzeugenden Ausgestaltung dieses Phanomens sich ungeteilt zu widmen. Wohl blieb Goethen auch fernerbin manches an seinem eigenen Wesen gebeimnisvoll, ja geradezu unklar: an Schiller schreibt er: "Sie werben bei näherer Bekanntschaft eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entbeden, über bie ich nicht Herr werben kann, wenn ich mich ihrer gleich sehr deutlich bewuft bin" (27. 8. 1794); doch klar und unerschütterlich war binfürder der Beschluß des Willens: der reinen Ausbildung der eigenen Berfönlichkeit zu leben. Niemals in der Geschichte der Menscheit war das Objett so gang Subjett, niemals hat ein Subjett sich so rein objettiv erfakt. Und nun, als fast vierzigjähriger Mann, der endgültig aus Wolken und Sturm in die errungene Rlarbeit des Tages getreten ist, vor sich ein unendlich ferner, aber in rubiger Fahrt — wenn auch vielleicht erst nach Jahrhunderten (was bedeutet für einen solchen Mann die Zeit?) .... vor sich ein unendlich ferner, aber sicher bereinst zu erreichender Horizont. - jett, wo er nur eines will: Rube um sich und in sich, die "Rindesruh" (wie es im Faust heißt) und Gelassenheit und Impassibilität der Natur .... jett stört ihn aus jedem Munde der Name "Friedrich Schiller" auf, er bernimmt von den unerhörten Erfolgen, er findet beim Wiederbetreten bes beutschen Bobens alle Welt in die Betrachtung des neuen Sternes an dem Himmel deutscher Sprache. Poesie und: Bühnendichtung schwärmerisch verloren! Gelbst wenn man einzig die Sestaltung in Betracht zieht, wie konnte der Mann, ber soeben Aphigenie und Casso gedichtet batte, ohne Widerwillen die Rauber lesen? "Schiller's Rauber widerten mich äußerst an", gesteht er auch buchstäblich. Und bas betrifft erst die Oberfläche. Die ganze Geistesrichtung war es. die Goethe notwendig abstoken mußte: das Gewaltsame, das Politische, das Demagogische, das Dellamatorische, das logisch Didattische. Alles und jedes war den Idealen Goethe's — so mußte es scheinen — unmittelbar entgegengesett. Und war Goethe auch nicht eitel, um so größer war sein Stolz, sein sicheres Bewuftsein des eigenen Wertes; nicht mit Unrecht hatte er glauben können, die Führerschaft in dem Werdegang ber beutschen Literatur zu besitzen; ber Sturm und Drang sollte jett vorbei, überwunden, vergessen sein, die neuen Wege waren schon ausgedacht und angebahnt .... Und gerade in diesem Augenblick tritt der Neuling mit den Prophetengebarben auf, reift die Berrschaft an sich, gewinnt über Nacht alle Bergen und vernichtet mit einem Schlage, was Soethe aus reifer Aberzeugung für die Rultur seines Volkes geplant hatte: "Die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzuteilen — und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt."

Es läßt sich nicht in Abrede stellen, und es darf auch nicht aus kleinlichen Beschönigungsrücksichten geleugnet werden, daß Goethe am 7. September 1788 Schiller nicht mit freundlichen Gefühlen entgegentrat. In seiner Brust herrschte eine starke Voreingenommenheit.

Und noch ein lettes muß zur vollkommenen Klarlegung der Lage gesagt werden.

Als Schiller und Goethe sich dum ersten Male begegneten, waren beibe schon reich an Welterfahrung; die

schützende, abwehrende Gebärde, die das unschuldige Gemut noch nicht tennt, ber Weltmann aber nicht entbebren tann, war barum bei beiben entwickelt, bei beiben aber verschieben. Der Grundzug in Schiller's natürlichem Verhalten gegen andere war die Großmut, bei Goethe bagegen war Wird nun der großmütige Mensch durch er die Naivität. schlechte Erfahrungen gewitigt, so entwidelt sich bei ihm als Schutgebarbe — wenn er genügend Seelengroße besitt, um nicht argwöhnisch zu werben — bie Vorsicht, ber naive Mensch bagegen wird verschlossen, er miktraut sich selber. Schiller batte Welterfahrung gesammelt und konnte sicher sein, sobald er nur aufpafte, nie betrogen zu werben; "Schiller hatte viel mehr Lebensklugheit als ich", bezeugt Goethe; Goethe dagegen hielt jeden aus seiner Intimität fern, bis er ihn für ganz reinen Herzens erkannt hatte. So trat benn Goethe verschlossen. Schiller vorsichtig bem tünftigen Freunde entgegen; teiner gab sich, wie er war; ber Großmütige war nicht großmütig, ber Naive nicht naiv; jeder verhüllte sein wahres Antlik hinter ber ihm eigenen Schukgebärbe.

Auf diese erste Begegnung habe ich starten Nachdruck legen zu sollen geglaubt, weil mir für die Ausgestaltung einer Freundschaft nichts wichtiger erscheint als ein solcher erster Eindruck. Dieser muß historisch genau und psychologisch richtig aufgefaßt werden, sonst wird alles Fernere unverstanden bleiben oder — was noch schlimmer ist — falsch gedeutet werden.

Sagte ich vorhin: Goethe und Schiller hätten sich nach ber Begegnung noch ferner gestanden als vor ihr, so muß ich jetzt ergänzend hinzufügen: sie erblickten sich aber trotzem in gewissen Beziehungen besser. Die tatsächliche Gegenwart einer großen Persönlichkeit ruft in einer anderen Personlichkeit ruft in einer anderen Personlichkeit

sönlichteit von Bedeutung auf alle Fälle einen nachhaltigen Eindruck hervor. Wenige Wochen nach jenem Septembertage, wenige Monate nach seinen ironischen Slossen über Berder's Bewunderung schreibt Schiller (10. 12. 1788): "Goethe drückt seinen Seist Allen mächtig auf, die ihm nahe kommen"; und bald nachher (25. 2. 1789): "Mit Goethe messe ich mich nicht ... Er hat weit mehr Genie als ich ..." Goethe freilich bleibt stumm, stumm nach außen; doch ist an dem Eindruck, den er innerlich empfangen hatte, nicht zu zweiseln; nicht allein sein schnelles und energisches Eingreisen, um Schiller die Prosessur in Jena zu sichern, sondern in weit höherem Maße noch zeugt die ganze spätere Freundschaft dafür. Bei Goethe brauchte alles Zeit zum Reisen, — auch die Freundschaft für Schiller.

Dazu tommt ein Wichtigeres, ein Entscheibenbes. 30 weiß, ich werde zunächst Anstoß und Migverstand erwecken, denn meine Behauptung widerspricht schnurstrack der allgemeinen Annahme, doch wird man mir bei genauerem -Besinnen Recht geben: Goethe war damals für die besonberen Ansprüche, die Schiller's Freundschaft an ihn stellen mukte, noch nicht reif. Schiller's turzes, schweres, von leidenschaftlicher Tat erfülltes Leben hatte eine andere Entwicklungsart bedingt als die Goethen vom Schickal vorgeschriebene; dem Ralender nach war er zehn Jahre jünger als Goethe, was aber die innere Reife, was sozusagen das Lebensstadium betrifft, so batte der jungere Mann den älteren bereits überholt, als sie sich das erste Mal die Hand reichten. Soethe war soeben erst zur Besinnung über sich selbst gelangt, Schiller batte schon jede Ralte seines Bergens durch-. sucht und schaltete mit sich als ein noch nicht ganz vollendeter, aber doch fast vollendeter Meister, — "meinem Urteil von mir selbst fehlt nichts mehr"; Goethe mußte aus tausend Elementen eine Weltanschauung aufrichten und war wich lange nicht damit fertig, Schiller

Der Sinnenbe, ber alles burchgeprobt

war für das abstrakte Denken hoch begabt und urteilte bereits sicher und ohne Wanken und mit spstematischer Genauigkeit über die meisten letzten Fragen; Goethen quälte gerade damals die Vorstellung eines nahen Todes und das Bewustsein, daß er sich in so kurzer Zeit nicht würde vollenden können, Schiller sah dem Tode ganz nahe in die Augen und hatte die Furcht überwunden, er lebte gleichsam schon jenseits.

Er hatte früh das strenge Wort gelesen Dem Leiben war er, war dem Cod vertraut.

Wie stand auch moralisch — ich meine dies Wort durchaus nicht kleinlich — aber wie stand ein Schiller einem Goethe moralisch gegenüber! Schiller, der gerade in diesem Augenblid mit einem reinen, zartsinnigen, hochgebildeten Mädchen aus vornehmer Familie, fähig alles mit ihm zu teilen, was seine Seele im Innersten bewegte, den heiligen Treuebund schloß, und Goethe, der aus den Armen leichtfertiger italieniicher Schönen tam und sich soeben ein nettes, bubiches, aber ungebildetes und in ihren Geschmadsrichtungen ziemlich gewöhnliches Mabchen als "lieben Bettschat" (wie Frau Aja sich pittorest ausdrückt) ins Haus genommen hatte. Mußte nicht der Vergleich auf Goethe tief wirken, auf Goethe, den eindruckzartesten aller Menschen? Raum hatte er die Krisis seines Lebens überwunden und sich resolut von allem Bisberigen abgewendet, im Bewuftsein, hinfürder unverstanden und einsam durch die Welt geben zu mussen, da tritt der Mann ihm entgegen, der einzig unter allen befähigt war, ibn zu versteben. Leicht ist es, der Menge entflieben, schwer, sich vor dem Auge verbergen, das bis auf den Grund des Herzens sieht. Der durchbringende, viel gefürchtete Blid bes stolzen, bewußten, sicher urteilenden Schiller mußte auf Goethe zunächst wie eine Verletzung wirken, wie eine Verletzung seines Geheimnisses . . . .

So standen sich benn die beiben Manner nach ber Begegnung, wenn auch ferner, nichtsbestoweniger beziehungsreicher gegenüber als vorber: ber Same war gesäet worden: wohl lag er verborgen im Schoke ber Zutunft, boch ist dies eine Lebensbedingung für alles, was groß und dauerhaft werben soll. Zweifelsohne haben wir bei ben Beteiligten von dem, was vorging, tein ausführliches Bewuhtsein vorauszuseten: Goethe schloß sich äußerlich gegen Schiller, Schiller innerlich gegen Goethe ab. "Öfters um Goethe zu sein, wurde mich ungludlich machen", schreibt Schiller am 2. Februar 1789 an Körner; und am 5. Februar schreibt er an Caroline von Beulwit: "Dieser Charafter gefällt mir nicht, ich wurde mir ihn nicht wunschen, und in ber Rabe eines solchen Menschen wäre mir nicht wohl." Doch taum sind ihm diese Worte entschlüpft, fügt der ahnungsreiche Mann hinzu: "Legen Sie dieses Urteil beiseite; vielleicht entwidelt es uns die Rutunft, oder noch besser wenn sie es widerlegt." Wir aber, benen ber ganze Verlauf ber Beziehungen vor Augen liegt, wir dürfen und mussen uns über das Verborgene, über das, was in den Tiefen keimte und trieb, Rechenschaft geben, sonst bleibt Verständnis für Seelenvorgange ein leeres Wort.

Symptomatisch ist das Verhalten der beiden Männer in den folgenden Jahren. Nie in seinem Leben war Goethe so abgeschlossen und oftmals fast barsch wie in dieser Beit. Seine einzige Leidenschaft war das Studium der Natur; vieles Beste, was er auf diesem Gebiete geleistet hat, stammt — als Anregung oder als Ausführung — aus

Rahren. Der Versuch die Metamorphose Pflanzen zu erklären, erschien 1790, ber Versuch über die Geftalt der Tiere, ift in dem selben Sabre stiggiert; zu gleicher Zeit beginnen die Experimente über die Farben und führen schon 1792 zu ber grundlegenden Auseinandersekung: Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjett. Gedichtet hat Goethe bagegen in dieser Zeit erstaunlich wenig; unter bem wenigen aber eine Anzahl Werte, beren Wert durch die Umstände bedingt ist: Der Großtopbta, Der Bürgergeneral, Die Aufgeregten ufw. Schiller's politische Tendenzdichtung hatte ihn abgestoßen, und jest schrieb er selber politische und tendenziöse Dramen! Auch Schiller's poetische Aber schien zu versiegen. Er warb Professor und widmete seine besten Rrafte der Geschichtschreibung. Das Glud der Ebe und der Familie, der Vertebr in einem großen Freundestreife, die vielfachen Arbeiten als Berausgeber ber "Thalia" erfüllten junächst seinen Geift und seine Reit. In den Sabren der Entfremdung von Goethe hat Schiller tein einziges Drama geschaffen, überhaupt teine Dichtungen von Belang mit Ausnahme bes Lehrgedichts "Die Runstler". Während aber Goethe sich in die Natur versentte, versentte sich Schiller in die Reflexion: aus dieser Beit stammen Uber Anmut und Burbe, Uber bas Pathetische, über das Erbabene, die Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen (erste Fassung), Uber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen, Uber die tragische Runst, und noch manches dieser Art. Sobald bagegen die neue Begegnung mit Goethe — die entscheidende des Jahres 1794 — stattgefunden hatte, sobald Schiller sich fest verankert wußte in dem Herzen des allbegreifenden und allgebenden Freundes, da begann die neue, die große Epoche seines Schaffens: Wallenstein, Maria Stuart, Die Jungfrau

von Orleans, Die Braut von Messina, Wilhelm Tell, Demetrius.

Bwischen 1788 und 1794 haben sich Schiller und Goethe öfters gesehen oder geschrieben, doch nur turz, bedeutungslos, in rein geschäftlichen Angelegenheiten. Goethe war äußerst zurüchtaltend; sein Instinkt sagte ihm, daß die Zeiten noch nicht reif seien; auch Schiller, der ungestüme, der — wie wir gesehen haben — das, was kommen sollte und mußte, deutlicher als Goethe vorahnte, drängte nicht. Was groß und heilig ist, darf nicht begehrt werden; es muß — wie die Religionen sagen — uns als Gnade zuteil werden; das vom Willen selbstherrisch Ergriffene ist immer — und sei es nur stellenweise — verunstaltet. Goethe und Schiller haben beide zu warten gewußt.

Die Stunde der Gnade kam. Alle Welt kennt Goethe's berühmte Erzählung von der Begegnung am 14. Juli 1794; ich werde sie nicht abschreiben; wer sie etwa nicht kennen sollke, schlage den Bericht "Glückliches Ereignis" nach").

Jett endlich hatten sich die beiden so getroffen, wie es für sie einzig sich schickte: allein, in der Nacht, auf den Höhen des menschlichen Denkens. Sosort offenbarte Goethe dem Freunde eine neue Welt, eine Welt, die uns alle umgibt, die Schiller aber — in abstraktes Sinnen, in ästhetische Meditationen, in Seschichtsstudien, in Sittenprobleme versenkt — noch nie erblickt hatte; Goethe öffnete ihm die Augen. Doch



<sup>1)</sup> In vielen Ausgaben ist dieser Bericht in die "Annalen" eingeschoben, am Schusse ber Jahres 1794, in anderen findet man ihn unter der Aubrit "Biographische Einzelheiten" oder auch unter "Allgemeine Naturlehre". Die Redattionen entsprechen sich an den verschiedenen Orten nicht überall genau. Besehrung über diese durch Goethe selbst veranlaßte Unsicherheit oder Vielfältigkeit der Einordnung sindet man in der Weimarer Ausgabe, 1. Abt., 36. Bd., S. 437 ff.

Schiller, der Denkgewaltige, hatte noch mehr Augen für Goethe, als für das, was Goethe ihm zeigte — die Urpflanze, das Urtier, die Metamorphose der Organe, die Verwandticaft der Karben usw. — waren das alles doch Geschöpfe Goethe's, nicht Phanomene ber Natur. "Die Unschauung Ihres Geistes — denn so muß ich den Totaleindruck Ihrer Abeen auf mich nennen", schreibt turz nach dem denkwürdigen Abend Schiller an Goethe! Schiller als erster entdeckte das Gebeimnis dieses wunderbaren Intellektes, der nichts erbliden konnte, ohne es sofort schöpferisch zu gestalten. Goethe war mitten in einem leidenschaftlichen Vortrag; da unterbricht ibn Schiller: "das ist teine Erfahrung, das ist eine Idee!" Goethe, der naive, stutt, wird fast ärgerlich; nach und nach aber geht ihm auf, Schiller habe mit diesem einen Worte - wie mit einem Blitstrabl - bis in die tiefste Tiefe seines ibm selber unbekannten Verstandes bineingeleuchtet. Er batte geglaubt, Schiller eine Welt zu zeigen: sich selber hatte er ihm in Wirklichkeit offenbart.

So ergänzte sich benn bei dieser ersten wahren Begegnung das gegenseitige Geben und Nehmen in eigentümlicher Beise; so blieb es auch in der Folge.

Soethe — die Welt Soethe's — ward nunmehr für Schiller eine Art Element, ein Element, in dem er dichterisch wiedergebar, was er sonst nur abstratt erfast hatte, weswegen ihm bisher gar manches unerkannt geblieden war. Um uns der schillerschen Denkweise anzunähern, können wir sagen: Goethe wurde für ihn ein Spiegel, ein Zauberspiegel. Man darf gewiß behaupten, keine einzige der großen Bühnengestalten aus Schiller's zehn letzten Lebensjahren wäre ohne Goethe's Gegenwart entstanden. Nicht etwa, daß Goethe sie eingegeben hätte, nicht etwa, daß sie nicht von Kopf bis zu Fuß Schiller's Geschöpse gewesen wären, aber in dem Ver-

tehr mit Goethe gewann für Schiller alles, was er sah und erdichtete, beziehungsreichere Umrisse. Wenn er, der Venker, in ihm, dem Schauer, die Vinge erblickte, wurden sie für ihn durchsichtig. Seine poetischen Schöpfungen wurden unausdenkbar, änigmatisch, lebenswahr. Von Goethe darf man nicht behaupten, er sei ein "Seher" gewesen, — denn dies bedeutet immer eine Überreiztheit des Nerven- und Hirnlebens, also das genaue Gegenteil dessen, was für sein Wesen bezeichnend war; die seherische Gewalt aber, die in Schiller's Werken aus dem Höhepunkte seines Schaffens Unvergleichliches an menschlichen Gestalten schus, sie hatte der Dichter an Goethe gewonnen.

Insofern dürfen wir auch gewiß behaupten, Schiller, ber Dichter, habe mehr von Goethe gewonnen als Goethe, der Dichter, von Schiller. Wohl ist Goethe von Schiller zur Wiederaufnahme seines dichterischen Schaffens angeeifert worden; außerdem mußte die in jede einzelne Absicht genial eindringende, freimutig-kritische Auffassung seiner Dichtungen burch Schiller — wovon man in diesem Briefwechsel unschätzbare Beispiele findet — viel Anregung und manche Belehrung verschaffen; doch berührt das alles mehr die Oberfläche. In früherer Zeit batte Schiller's Einfluß für Goethe's Dichten leicht verderblich werden können; jest war dies kaum mehr möglich; während Schiller alle seine Plane Punkt für Puntt mit Goethen durchsprach, verheimlichte Goethe bie seinen so viel es anging; das eine Beispiel genügt: Hermann und Dorothea war bei seiner Vollendung für Schiller eine Überraschung. Wo Schiller später in Werte Goethe's tätig eingriff, so 3. B. bei der Aufführung Egmont's, war es immer zum Schaben des Wertes. "Ich hatte nur immer zu tun, daß ich feststand und seine wie meine Sachen von solchen Einflussen freihielt und schütte", sagt Goethe zu Edermann (23. 3. 1829).

Dagegen hat Schiller auf die ganze Entwicklung ober vielmehr Entfaltung des goetheschen Geistes einen geradezu unermeklichen Einfluß ausgeübt; erst durch Schiller erreichte Goethe einen böberen Grab der Rlarbeit über sein eigenes Selbst. War Goethe für Schiller ein Spiegel, so war Schiller für Goethe eine Leuchte. Bur lüdenlosen Einsicht in das Getriebe seines eigenen Geistes ist Goethe allerdings nie gelangt: das war durch die Beschaffenheit dieses Geistes ausgeschlossen: doch bat das Licht, das Schiller über den Gegenstand warf, sehr viel zur philosophischen Vertiefung von Goethe's ganzer Auffassung ber Natur, seiner Weltanschauung und seiner Lebensweisheit beigetragen. Bisber batte Goethe zwischen einem ziemlich seichten, spinozistisch angehauchten, unklar pantheistischen Mnstigismus und einem gesunden, aber berben, naiven Naturalismus bin- und hergeschwankt. Durch Schiller wurde er auf das eigene Unbewuftsein, auf die Verwirrung in seinem Denken aufmerksam gemacht; gleich am ersten Abend — wir saben es vorbin — zeigte ibm Schiller, daß er nicht einmal zwischen einer aus der empirischen Natur gewonnenen Erfahrung und einer im eigenen Innern entsprungenen Idee zu unterscheiben wisse; bann führte er ihn — so weit es gelingen wollte — in die wahre Kritik der Erkenntnis ein, wie sie Plato begründet und Immanuel Kant gerade in jenem Augenblick zur vollendeten Rlarbeit entwidelt hatte. Doch die theoretische Belehrung allein batte gerade bei einem Goethe wenig oder nichts genütt, wenn nicht die Erfahrung eines Genies, das in dieser metaphysischen Welt lebte und aus ihr beraus Unvergängliches schuf, mit unbewufter Notwendigkeit zu einer Gestaltung und Umgestaltung seiner eigenen Anschauungen geführt batte. In Goethe hatte ein Schatz an Idealismus nicht nur des Gemütes, sondern auch des Dentens sozusagen latent gelegen; die vielen Interessen des mächtigen Verstandes und die ganze praktische, vernünftige, sich streng beherrschende Unlage batte, wenn nicht den Schak verdect, so doch auf ihm gelastet. Nach Überwindung des jugendlichen Übermutes war Goethe's ganzes Bestreben darauf gerichtet gewesen, sich innerhalb des Erreichbaren, Gegenwärtigen zu begrenzen, zu beschränken; es war, als wolle er sich selber bie Flügel binden. Schiller bedte biefe Selbsttäuschung auf. Denn in Wirklichkeit — wie vorbin angedeutet — lag der Horizont, auf den Goethe zusteuerte, unendlich fern; das gerade war es, was eine so gewaltige Gelbstbeherrschung erforderlich machte. Goethe gestaltet Zukunft. Und so schreibt benn Schiller an Goethe: "Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einem solchen Riele zureichen werde; aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr wert als jeden andern zu endigen." Goethe sieht es ein und antwortet: "Ich fühle sehr lebhaft, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Rräfte und ihre irdische Dauer weit übersteigt . . . . Das ist nunmehr bewukter Abealismus der Gesinnung.

Hat also die Einwirtung Goethe's auf Schiller namentlich in einer Erweiterung des Gesichtskreises und in einer Schärfung des Blides bestanden, so betätigt sich der entsprechende Einsluß Schiller's auf Goethe in einer Aufklärung der eigenen Seele; die dunklen Tiesen dieses unergründlichen Geistes werden — wenigstens die zu einem gewissen Grade — aufgehellt. Und dies mußte notwendig auch auf sein Dichten zurückwirten. "Von der ersten Annäherung an," schreibt Goethe über seine Freundschaft mit Schiller, "war es ein unaufhaltsames Fortschreiten philosophischer Ausbildung und ästhetischer Tätigkeit ... Für mich war es ein neuer Frühling, in welchem alles froh nebeneinander keimte

und aus aufgeschlossenen Samen und Aweigen hervorging." Ohne Schiller wäre der zweite Teil des Faust nie gedichtet worden; nie hätte Goethe den Vers geschrieben:

Den lieb' ich, ber Unmögliches begehrt.

Bald nach ber entscheibenden Begegnung des Jahres 1794 beginnt der Briefwechsel.

Das eine moge der Leser wohl bedenken: dieser Briefwechsel ist nur ein Bruchstud aus bem Vertehr zwischen Schiller und Goethe. Das beste, was die beiden sich zu geben batten, gaben sie sich mündlich. So oft es zu ermöglichen war, brachten sie Tage, manchmal auch Wochen zusammen zu, sei es in Jena, sei es in Weimar; später (1799) zog Schiller ganz nach Weimar; die Freunde trafen sich täglich auf der Bühne, fuhren zusammen aus, schlossen sich in des einen oder des anderen Arbeitsstube ein; sie hatten nicht nötig, einander Briefe ju schreiben. Go find benn febr viele Briefe — namentlich von seiten Goethe's — nur als turze Notizen zu benuten, aus denen wir verfolgen können, welche Gegenstände durchgesprochen worden waren oder werden sollten. Nicht selten gleichen diese Mitteilungen Schattenbildern an der Wand und reizen unsere Neugier, ohne daß uns etwas Wesenhaftes in den Händen bliebe. Dennoch überspringe man keine Seite; benn zwischen ben Zeilen selbst ber scheinbar inhaltslosen Briefe schlummern — dem Unaufmerksamen verborgen — gute Geister, die dem Aufmerksamen gar manches anzuvertrauen baben.

Ich halte es nicht für schidlich, da, wo Goethe und wo Schiller reden, zu ihren Worten noch meine Betrachtungen zu liefern. Den ehrenvollen Auftrag, zu diesem unvergänglichen Werke eine Einleitung zu schreiben, konnte ich nur als eine Veranlassung betrachten, den Leser von dem großen

Rulturwert dieses Briefwechsels zu überzeugen; das aber nötigte mich, ihm dasjenige vorzuführen, was dem Briefwechsel voranging und was ihn — als unsichtbare Atmosphäre — umgibt; wohingegen eine eingehende kritische Würdigung und ein fortlaufender Kommentar zwar manches Interessante bringen könnten, hier jedoch schlecht am Plaze wären.

Was unsere Zeit braucht, was unsere Zeit sucht, sind freie, festgegrundete Personlichteiten. Wir erstiden unter Catsachenüberfülle und bugen dabei an Kraft und Mut und Urteil ein. Auch darunter leiden wir schwer, daß eine gewisse Art von nüchterner Durchschnittsbegabung dieser Last am besten standhalt und somit die führende Stellung im Leben an sich reißt zum Nachteil edlerer Elemente. Schiller und Goethe haben die Anfänge dieser Wandlung erlebt und haben beide vorausgesehen, wohin sie notwendig führen mußte. Schiller spricht von den "Schlachtopfern des Rleikes" und sieht um sich herum eine Beit entstehen, in der "der tote Buchstabe den lebendigen Verstand vertritt, und ein geübtes Gebächtnis sicherer als Genie und Empfindung leitet". Mahnend richtet er an das kommende Jahrhundert die Frage: "Rann wohl der Mensch dazu bestimmt sein, über irgend einem Zwede sich selbst zu versäumen?" Und weise lehrt er uns einsehen: burch Verbreitung der Wissensfläche "ergreifen" wir zwar immer mehr, doch hangt das "Begreifen" von der "Kraft und Tiefe der Berfönlichkeit" und von der "Freiheit ihrer Vernunft" ab. Goethe anzuführen dürfte taum nötig sein. Ich schlage auf gut Glud die Briefe an Belter auf und bore, wie er klagt, die ganze Christenheit "verliert sich in den Minutien des grenzenlos Mannigfaltigen", höre, wie er es (1829) als "die Tendenz der Zeit" bezeichnet: "alles ins Schwache und Jämmerliche herunterzuziehen", und wie er selbst in den gelehrten Wissenschaften "die Masse der unzulänglichen Menschen, die einwirken und ihre Nichtigkeit aneinander auferbauen", für verderbendrohend ansieht. In dieser selben Sammlung — eine unentbehrliche Ergänzung zu dem vorliegenden Briefwechsel — finden wir den ergreisenden Jinweis auf Schiller: "Schillern war die Christustendenz eingeboren, er berührte nichts Gemeines, ohne es zu veredeln."

Die Veredlung! Das ist, was wir in dem Vertehr mit Goethe und mit Schiller suchen sollen. Das ist ihre lebendige Bedeutung für unsere treißende Zeit. Aur in zweiter Reihe fesselt uns das Literarische, das Historische und das Asthetisch-Theoretische, das diese Briefe in so reicher und anregender Fülle aufgespeichert bewahren. Das alles ist Mittel zum Zwed; und der Zwed ist: diese zwei großen Persönlichteiten in dem folgenschwersten Zeitabschnitt ihres Wachsens und Werdens so tief und so genau wie irgendmöglich zu erfassen, auf daß wir selber, im Innersten geläutert und bereichert, an ihnen emporwachsen.

Digitized by Google

## Werther"

Es ist immer an ber Reit, eine Lange für Werther zu brechen. Die Bewunderung seitens empfindsamer Schwärmer einerseits, anderseits die abfällige Beurteilung, die der Beld von wissenschaftlichen Männern erfährt, genügen, um bie meisten auf falsche Fährte zu führen. Reinen Charatter hat Goethe liebevoller und klarer hingestellt; keiner wird so schief beurteilt. Sprache und Komposition des Buches preist man; alles, was Beiwert daran ift — die Brot schneibende Lotte, ber im Winter Blumen suchende Fresinnige, der Pfarrbof mit seinen alten Nukbaumen — ist Gemeingut der ganzen gesitteten Welt geworden; über die literarhistorische Bedeutung dieses Romans für die damalige Zeit finden wir allerorten gelehrten Aufschluß, boch habe ich nirgendswo, selbst nicht bei Carlyle (ber sonst so tief geht), eine freie, verständnisvolle Schätzung bes Charatters des Helben gefunden, des Mannes, von dem Goethe selber gemeint hatte: "Ihr könnt seinem Geiste und seinem Charatter Eure Bewunderung und Liebe nicht versagen." Soweit das in wenigen Zeilen geschehen tann, möchte ich versuchen, ben Weg zur Bewunderung und zur Liebe dieses außerordentlichen Mannes zu weisen.

Werther ist ein ungewöhnlich begabter Mensch, für dessengeistige Eigenart zwei Züge bezeichnend sind: in bejahender Richtung die Feinheit und Kraft der Empfänglichteit, in verneinender Richtung die Beschräntung der Gestaltungskraft. Sein Charakter kann mit einem einzigen Worte erschöpft werden, so ganz umfaßt diese eine Regung — ozeanartig — alle anderen: es ist die bedingungslose, leidenschaftliche Wahrhaftigkeit. Daß eine derartige Persönlichkeit, in unserer Ge-

<sup>1)</sup> Zuerst erschienen in ber Manchener "Zugend" vom 26. August 1899, Nr. 36.

sellschaft das Licht der Welt erblidend, wie geschaffen ist, unglücklich zu werden, tann man nicht leugnen; dagegen ist es lächerlich, diesen Geist als einen kranken und diesen Charatter als einen schwachen zu bezeichnen. Der Geist ist terngefund und von bewundernswerten Anlagen, der Charafter ist stark und fordert Liebe. Was diesem Manne aukerdem ben letten Zauber verleibt, ift, daß er — ber Gelehrte und der Künstler, der Philologe und der Landschaftsmaler — zugleich einen durchdringenden Verstand von seltener analytischer Schärfe besitt. Er ist kein bobler Schwärmer. Gleich einem Shakespeare schaut er jedem Menschen, dem er begegnet, bis auf den Grund des Herzens; ein einziger Blick, und er kennt ihn und hält ihn fest im Gedächtnis, gleichviel ob es der für sein eigenes Schickal so verhängnisvolle Albert ist oder ein Bauernbursche, der am Wege einen Pflug ausbessert. Dieser Blid erstredt sich nach außen bis zu dem genauen Erfassen des verborgenen Sinnes jeder stummen Naturerscheinung und nach innen bis zur erbarmungslos klaren Rergliederung der eigenen Gemütsbewegungen. Durch diese Macht des Blides bewährt sich Werther als ein nicht bloß sehr begabter, sondern genialer Mann; dem Hamlet durchaus vergleichbar, überragt er turmhoch seine gesamte Umgebung. Und ebenso wie Hamlet, so batte auch er, trot seiner großen und praktisch nicht recht verwertbaren Anlagen, sich ganz leidlich durch die Welt geschlagen, hätte nicht ein Ereignis seltenster Art ihn vor die Alternative gestellt: Tod oder Lüge. In seinem Falle war es das Ereignis der absoluten Liebe. Der fleine Geist vermag es überhaupt nicht, so zu lieben wie Werther liebt; der schwache (und das beift immer, unwahrhaftige) Charatter tann sich hin- und herwinden und zuletzt entkommen: für einen Werther gab es teine Wahl. Die geniale Rraft seiner Eindrücke, dazu die Wahrhaftigkeit seines Wesens bilbeten zusammen einen unüberwindlichen Zwang. Uns diesen Zwang mitempfinden zu lassen, uns zu überzeugen, daß Werther nicht aus Seistesgestörtheit und nicht aus Schwäche in den Tod ging, sondern weil sein Schicksal es gedieterisch sorderte, weil er erhaben genug war, um nicht anders zu können: dazu schried Goethe sein Buch; und er vermochte es nur, weil er die unweigerliche Notwendigkeit der Lage so start empfand, daß er noch als alter Mann gestehen mußte, an der Tragit dieses Stoffes wäre er selber fast zugrunde gegangen. So empfindet ein Goethe nicht für einen Weichling und einen halben Narren.

Die zweite entscheibende Frage lautet: Wie verhält es sich mit dieser Liebe?

Das rein sinnliche Begehren besitzt tein haftendes Vermögen; so heftig es ist, so leicht auch ist es befriedigt und abgelenkt. Man perliebt sich mit ben Augen und bennoch "blind", wie die Alten als treue Beobachter gut wuften. Das Auge kann zunächst geradezu als "der Sinn der Oberfläche" bezeichnet werden, und was es vermittelt — auch die Liebe — bleibt oberflächlich und vergänglich, wenn nicht zu ben Eindrücken des Auges noch der Blid des Geistes bingukommt. Dieser ist das eigentliche Seborgan des Menschen. und dieser baftet wie mit tausend Volppenarmen an dem Erfaften, und zwar um so fester, je klarer ber Blid war und je sicherer er daher weiß, was er erfaßt hat. Ein genial veranlagter und dazu durch Bildung und Lebensumstände zu bober Entwidlung gelangter Geist besitt daber die Räbigkeit zu einer Liebe, wie sie sich aus dem bloken Sinnentrieb nie ergeben könnte. Die täglich und stündlich empfundene Einsamteit reizt die Leidenschaftlichteit; die klare Sicherheit der Erkenntnis steigert den Willen. Die Zwangsvorstellung, die bier mächtig ins Leben eingreift, ist eine ganz andere als



die, welche die Sinne bis zu dem rasenden Wunsche nach dem Besitze eines bestimmten Weibes treibt; denn in letterem Falle bandelt es sich einfach um eine Suggestion, die man (mit Schopenhauer) als ein Walten des allgemeinen unindividuellen Geistes der ganzen Sattung deuten mag, wogegen wir bier die unbedingte Bejabung des Einzelnen, im Gegensatz gur Gattung, zu erbliden haben. Abelard und Beloise lieben sich nicht eine Spur weniger leidenschaftlich und "ewig" nach der grausamen Verstümmelung als vorher; bei dieser Art der Liebe dient der geschlechtliche Trieb, gebietet aber nicht. Ebenso wie nach einem bekannten physischen Geset die Rraft der Anhaftung zwischen zwei Körpern mit der Größe der aneinander haftenden Flächen und mit dem Grade ihrer Politur zunimmt, ebenso baften zwei auserlesene Individuen burch eine so umfangreiche und feinabgetonte Stufenleiter der Empfindungen aneinander — von der bloken Berührung der Oberhaut an bis zu den böchsten Abnungen des Geistes -, daß teine noch so leibenschaftliche Liebe zwischen minder Begabten eine Vorstellung von der zwingenden Macht dieser Zusammengehörigkeit geben kann. Darum wird ber Belb aller unbedingten Liebe. Tristan, von alters ber als ein auserlesener Geist und als ein Mann von bober Bildung dargestellt; schon als Anabe "lernt er mehr Bücher in turger Zeit als je ein Rind früher ober seither"; er spricht viele Sprachen, spielt viele Instrumente, dichtet, denkt und zieht sich gern aus dem Hofleben, in welchem er als Stern glanzt, in die Einsamkeit zurud. Das ist ber einzige Boben, auf bem eine berartig zwingende und ewige Liebe erwachsen konnte. Holdens Begabung ist zwar nicht gleich groß, doch immerhin außerordentlich. Goethe bat nun in den blauen Frad und die gelben Hosen des Jahres 1774 (die Neigung zur Eleganz bitte ich nicht au unterschätzen!) einen jener ungewöhnlichen Geister gebüllt. Wertber ist kein eingebildeter Monoman; er fliebt die Welt nicht: ein bervorstechender Charafteraug ist seine große Liebe zu Rindern, ein anderer seine Liebe für alles Patriarcalische, Althergebrachte, Schlichte; er ist körperlich gefund und redet mit einem gewissen Widerwillen von kranken Menschen; er sucht diejenigen auf, die "Liebe, Freude, Wärme" um sich verbreiten; er ist empfänglich für weibliche Reize, ein früheres Liebesverhältnis wird im ersten Briefe erwähnt, und selbst die Leidenschaft für Lotte verbindert nicht, daß er für Fräulein B. lebhaft empfinde; das gibt uns die Gewähr, daß seine Liebe für Lotte teine Verblendung, sonbern eine wahre Ertenntnis ist. Mit ben einfachsten Mitteln, boch mit unendlicher Runst bat Goethe Werther in Verhältnisse gebracht, die ihn gang sich selbst — und das beift seiner Empfänglichteit und seinem tlaren Blid - überliefern; teine Familienbande, teine Berufspflichten lenten ihn gewaltsam ab: darum ift er, als die wahre Liebe in sein Leben tritt, ihr ebenso rettungslos ausgeliefert wie Tristan auf der langen Seereise. Und wie immer, so ist es auch hier das Weib, welches, unwissend, ben Liebestrant reicht. "Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie einen Gift bereitet, der mich und sie zugrunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe ben Becher aus, ben sie mir zu meinem Verberben reicht." Eine Rettung bätte es gegeben: wenn nämlich Lotte Werther nicht geliebt bätte. Sie liebt ibn aber. Mit anbetungswürdiger Reinheit bat Goethe, obne je von dieser teuschen Seele ben Schleier zu heben, ihre Liebe über allen Zweifel erhoben Entscheidend ist die schwärmerische Liebe der Rinder für Werther. Denn diese Rinder werden uns bei jeder Gelegenbeit als nur durch Lotte, nur in Lotte lebend dargestellt; die Vesperszene am Anfang deutet auf die Sterbeszene am Schluk. wo die Rinder sich auf den Röchelnden werfen und ihren Mund an den seinen geheftet halten; sie tun damit, was Lotte nicht tun durfte; ihre reine Kinderseele bekennt in Unschuld die Wahrheit. Ebenso entscheidend wie dieses eine Zeugnis für das Herz, ist das andere für den Geist: auch Albert liest mit Lotte, doch "schlägt sein Berz nicht sympathetisch bei der Stelle eines lieben Buches, wo Werther's Herz und Lottens in einem zusammentreffen". Da sehen wir den seisten Anker, der nie reißt. Beim Zusammenlesen hatten Paolo und Francesca entdeckt, daß Sterben besser sei, als getrennt zu leben.

Wie batte Werther noch leben können? Die Bemerkung eines der bekanntesten Goethebiographen — wer die Natur so liebt wie Werther, ben musse sie auch trösten, ber Autor habe also falsch gezeichnet — ist fast lächerlich unstichhaltig. Aur Philisterseelen vermögen es, das, was sie "Natur" nennen, in Pillen einzunehmen, zur Regulierung ihrer Gallenausscheidung. Wer, beiteren Geistes, beim Anblid eines schönen Tales ausgerufen hat: "Die Welt um mich her ruht ganz in meiner Seele, wie die Gestalt einer Geliebten", der wird später um sich berum, im selben Tale, "ben Abgrund des ewigoffenen Grabes" erbliden. Beibes ist gleich wahr, gleich unmittelbar genial. Aur eines, glaube ich, hätte einem so reichbegabten und wahrhaftigen Manne es ermöglichen tonnen, weiterzuleben: bas Gestalten seiner Einbrude, sowohl des Grabes wie der Geliebten. Das hatte Goethe selber gerettet. Die Liebe muß zeugen; auf allen Stufen ihrer Erscheinung muß sie es; sonst verzehrt sie das Leben bis zum Tode. Vielleicht wäre durch den Besitz Lottens Werther die Rraft zu gestalten zuteil geworden; ich weiß es nicht; er selber wähnt es, benn er seufzt über "die Lücke im Busen" und ruft aus: "Wenn du sie nur einmal an dieses Berg bruden könntest, würde biese ganze Lude ausgefüllt sein!" Doch jest muß er klagen, und zwar schon im ersten Jahre: "Alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß paden kann." Nicht an Begabung sehlt es, noch weniger an Willen, doch an einer den übermächtigen Eindrücken entsprechenden Kraft der Sestaltung. Stellt man sich auf den rein seelischen Standpunkt, von dem aus betrachtet die Einzelheiten des Schickals zufällig erscheinen, so ist dieser Widerstreit zwischen der Sewalt der Eindrücke und der Unfähigkeit, sie gestaltend zu beherrschen, der eigentliche tragische Konslitt in Werther. An ihm geht er zugrunde. Er stirbt an dem Aberreichtum seiner Saben, an der herrlich männlichen Sewalt seiner Leidenschaft, an der Schärfe seines Urteils, an der allzu kristallenen Wahrhaftigkeit seines Charatters. Mit Soethe wollen wir ihm Bewunderung und Liebe nicht versagen.

## Schiller als Lehrer im Ibeal')

Bu bedauern ist ber Mensch, ber sich Schiller aus bem Herzen gerissen hat. Wer von uns hat nicht in früher Jugend diesen Dichter schwärmerisch geliebt? Doch wer bat nicht Beiten erlebt, in benen er sich ihm ferngerückt fühlte? Man nennt immer Schiller und Goethe zusammen; das ist für Schiller nicht günstig. Denn er, bessen Seele mit Ungestüm die Fesseln abstreift, welche der Staat, die Gewohnheit, der Zeitgeist uns schon in der Wiege anschmieden, er, der als Denker und moralische Bersönlichkeit zum kühnsten Ablerflug eines fürstlich begabten Menschen sich aufschwingt und die stolzen Worte schreibt: "Lebe mit beinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf", er blieb — was die Formgebung als Dichter betrifft — eigentümlich befangen in den grenzenden Schranken einer bestimmten Epoche. Dabingegen jener Andere, der sich nicht gegen das Gegebene empörte, sondern sich ihm anschmiegte, ber ben zerstreuenden Einflüssen eines pflichtenreichen Lebens und entsetzlicher historischer Begebnisse baburch trotte, daß er sich — wie die "Wasserblütler", wenn sie aus dem Sonnenschein in die Tiefen des schwereren Elementes untertauchen — mit einer eigenen, undurchdringlichen, absondernden Luftbulle umgab, seine dichterische Bersönlichkeit so frei bewahrte, so eigenmächtig, daß wir einen jeden seiner Schritte gleichsam als einen Schritt aus der gegebenen Begrenzung in das Unbegrenzte, aus der Zeit in die Reitlosigkeit bezeichnen können. Nach bundert Rabren wirkt biese Gegenüberstellung schon auffallend, nach einem balben Rabrtausend wird sie schwer auf Schiller lasten. Man nehme nur zwei Jugendwerte, beibe die Erzeugnisse einer geräusch-

<sup>1)</sup> Zuerft erschienen in ber Munchener "Jugenb", Dezember 1899, Rr. 51.

vollen, vergänglichen Zeitstimmung, Rinder des Augenblick - Werther und die Räuber: Werther könnte gestern geschrieben sein und wirtt auf den Chinesen taum weniger als auf den Deutschen; so genau auch das Zeitkostum geschildert ist, es wirkt nur als ein malerisches Motiv, ohne jede Beeinträchtigung des ewigen Rerns; dagegen bedarf es, um den Räubern heute gerecht zu werben, einer historischen Überlegung. Wie eigentümlich — sobald der erste jugendliche Rausch vorbei ist — mutet uns gar manches aus Schiller's Lyrik an! Ich gestehe, daß ich einen ganzen "Rursus" von deutschen Dichtern des 18. Rabrbunderts babe durchmachen muffen, damit mir Schiller's Lyrik wieder mundrecht wurde; ich mukte die Einflusse, unter benen er stand, tennen lernen, um die Genialität der Leistung wieder voll zu würdigen. Und noch immer stört mich das Deutsch-Anatreontische, das Englisch-Didattische, das Lateinisch-Rhetorische, turz, diese Atmosphäre einer bestimmten und dazu einer wenig sympathischen Literaturepoche. Gewiß wird ber Gelehrte nicht verlegen sein, auch bei Goethe die Wirtung der empfangenen Eindrücke nachzuweisen, doch gilt von seiner Lyrik, was er uns selber berichtet, daß sie "unvermutet hervorbrach", so daß er sie selber "ganz als Natur betrachten mußte"; wogegen die Technik eines Schillerschen Gedichtes sofort in die Augen springt und in ihrer tabellosen Sauberkeit selten vor einer genauen Zerglieberung standhält. Die bramatischen Werte Schiller's gehören unstreitig zu den genialsten Erzeugnissen des Menschengeistes. an Technik des Aufbaus unerreicht, an Rraft und Schönheitsfülle dem Höchsten ebenbürtig, und nichtsdestoweniger zahlen auch sie ber Zeit ihren Zoll: nie ringt sich bas Außerliche ber Formgebung bis zur pollen Freiheit der einen gestaltenden Individualität hinauf. Racine's Pathos, Shakespeare's Vorliebe für Kernsprüche, die Neigung des damaligen Deutschlands zur Sentimentalität: sie alle bilben einen vielfarbigen fremden Uberwurf, der die Schritte des lebenden Dichters bemmt und seine Gestalt uns Späteren fernrückt. Wie kommt es nun, daß wir bennoch immer wieder zu Schiller wie zu unserem guten Genius flüchten, und zwar stets in jenen Augenbliden, wo, nach überstandenen geistigen ober sittlichen Rrisen, "bas gute und mächtige Ach" (wie Goethe es so schön nennt) wieder die Oberhand gewinnt? Diesen Rauber bewirkt nicht ber große Dichter allein, vielmehr die magische Gewalt ber ganzen Persönlichkeit. Zwar bricht ber Dichter immer wieber burch, wie ein Bergriese burch die Wolken, und während wir in den Nebeln am Fuße herumknaupeln, entdeden wir plötz-'ich boch oben am Himmel ben unerreichbaren, strahlenden Sipfel; doch was uns immer mächtiger zu Schiller beranzieht, ist das Gewahrwerden, daß hinter diesem großen Dichter ein noch größerer Mensch steht, einer ber unbedingt verehrungswürdigsten aller Menschen, vielleicht der edelste, dem Charafter nach pollendetste Mann, der je gedichtet bat. Das eigentliche Monument dieses Mannes bildet sein Werk "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen".

In diesem wunderbaren Werke offenbart sich die Persönlickeit Schiller's frei, schladenlos, vollständig. Es ist ihr Slaubensbekenntnis. Alles übrige, was Schiller seinem Vaterlande und der Welt vermacht hat, ist gleichsam ein Sut, ein Besitz, ein "Dominium", ein in der Präge des Sottbegnadeten zu unvergleichlichem Werte gemünztes Sold; dieses Erbe ist noch heiliger: es ist der Wille des großen Mannes, es ist der Indegriff seiner gereisten Weltanschauung, es ist eine uns mit ernstem Blick und warmer, bittender Stimme ans Herz gelegte Anleitung, die uns Menschen befähigen soll, "durch die verwickeltsten Verhältnisse mit kühner Einfalt und ruhiger Unschuld" zu gehen (Brief 27). "Die ganze Magie der Erschei-

nung der Schönbeit berubt auf ihrem Gebeimnis", sagt Schiller im erften Briefe; biefes Geheimnis, bas Gebeimnis seiner eigenen Persönlichkeit, hat er uns hier — soweit möglich enthüllt. In diesem Werte ist Schiller unverhohlen bas, was er sonst unter dem Mantel der Dichtkunst oder des ästhetissierenden Bergliederers ist: ein Lehrer der Menscheit. Er ist berjenige, den sein Meister, Immanuel Kant, als "den Lehrer im Abeal" berbeisehnt. Und gerade weil er unverhohlen lehrt, erbliden wir hier mit unvergleichlicher Deutlichkeit ben Menschen selbst und namentlich auch dasjenige an ihm, was größer als der Lebrer ist, die unfakbare, unausdenkbare Einzelgestalt. Sesteht uns Soethe, sein Dichten sei "ganz Natur", so bürfen wir von Schiller's Dichten behaupten, es sei "ganz Menschentum", ganz Wille, ganz Absicht, ganz Liebe; Schiller will lehren, er will wirken, und zwar überall und immer, benn es ist dies die bezeichnende Gebärde seiner Persönlichteit. Daß die Runft "tein Resultat weber für den Verstand noch für den Willen gebe" (Brief 23), weiß er recht gut, und er erklärt ausdrücklich, "das Schöne ist in Rücksicht auf Ertenntnis und Gesinnung völlig indifferent und unfruchtbar" (Brief 21). Der Entschluß aber, auf Verstand und Willen, auf Ertenntnis und Gesinnung ber Mitmenschen zu wirten, bildet bei diesem Manne das Mark der Knochen, die innere treibende Glut seines aufopferungsvoll hingebenden Lebens. "Das Wesen ber schönen Runst ist ber Schein", sagt Schiller (Brief 26), und an andrer Stelle: "Der Mensch soll mit ber Schönheit nur spielen" (Brief 15); boch ber Schein soll bienen, das verborgene Wesen zu erfassen, und gerade durch das Spiel foll ber Mensch erst lernen, Mensch zu werben. Darauf zielt Schiller's Schaffen von Anfang an — zuerst unbewuft, dann aber, wie diese Briefe bezeugen, mit einem so vollkommenen Bewuftsein, wie es vor ibm nie ein Rünftler besessen. Schiller ist — immer und überall — mehr als Künstler; er ist eine herrische, prometheische Natur; neue Menschen will er mit seinen Jänden kneten und fühlt sich reich genug, um ihnen aus dem eigenen Überfluß neuen Odem einzublasen. In allen seinen Werken ahnen wir das; denn dieser Wille ist es, der sie gleichsam von innen heraus durchglüht, so daß der lauschende Jüngling — ohne die tiesere Ursache zu erraten — sein Herz schneller schlagen fühlt, und der ältere, kritisch gewordene Mann immer von neuem empfindet, an diesem Genius zerstiebe alle Kritik wie an einem ragenden Felsen die Welle, da sie nur die Obersläche berührt.

Die "ästhetische Erziehung" ist ein durch und durch originelles Wert. Denn selbst die gleich anfangs eingestandene und von manchen Rommentatoren übertrieben bervorgebobene Unlehnung an Rant ist einerseits eine rein formelle, anderseits aber betrifft sie gar nicht bas spezifisch Rantische an Rant, sondern eine eingeborene, elementare Richtung des indo-europäischen Geistes, die durch Rant nur besonders wirtungsvollen Ausdruck gefunden bat, und die wir in Schiller's Augenddissertation "Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen" schon deutlich entwidelt finden. Freilich bekundet ber 19. Brief eine so tiefe Erfassung der Weltanschauung Rant's, dak nur wenige Rachphilosophen Abnliches aufweisen könnten: doch beweist gerade dieser Brief, in welchem das Transszendente und das Empirische (ohne den Gebrauch dieser abschredenden Namen) einanber entgegengesett und gegeneinander abgewogen werden, die völlige Unabhängigkeit Schiller's. Rant bat den Denker in Schiller geweckt; außerbem bilbet ber beilige Ernst bes Lebens ein rein menschliches Band awischen beiben Männern; doch wo Anfangspunkt und Endpunkt verschieden sind. muß auch ber Weg ein verschiebener sein. Das ist benn auch der Fall. Das, was Kant weder konnte noch — bei der befonderen Natur seines Lebenswerkes — hätte wollen bürfen, nämlich das Gestalten des Lebens, bildet den Anhalt von Schiller's Werk. "Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist und bleibt, tann barum nichtsbestoweniger lebende Gestalt burch ben Architett und Bilbhauer werben; ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt bat, ist darum noch lange keine lebende Sestalt. Dazu gebort, daß seine Sestalt Leben und sein Leben Gestalt sei" (Brief 15). In Diesen Worten liegt Schiller's Rönnen und Wollen sowie der besondere Zwed bieser Briefe eingeschlossen. Das Ziel ist: bem Menschen eine böbere Würde zu erteilen; das Mittel: die Befreiung; das Wertzeug: die "ästhetische Erziehung", das heißt die spstematische Ausbildung besjenigen Triebes im Menschen, den Schiller ben "Spieltrieb" nennt. Er weist überzeugend nach, daß "die Auftlärung des Verstandes" nicht veredelnd wirkt und bak die Rivilisation, weit entfernt uns Freibeit zu schenken. zunächst nur "neue Bande beängstigend um uns schnürt" (Brief 5). Ebenso überzeugend zeigt er, bag "bas Schöne und die Stimmung, in die es unser Gemut versett", wenn es auch "gleich ungeschickt ist, ben Charafter zu gründen und ben Ropf aufzuklären", doch das einzige Mittel darbietet, ben Menschen aus dem Frondienst einer blind befehlenden Natur zu befreien und ihm die Fähigkeit zu verschaffen, ..aus sich selbst zu machen, was er will" (Brief 21). Es handelt sich um eine Wendung des Willens nach einer bestimmten "Richtung" und um eine bewußte schöpferische Sat (Brief 9). Nicht Schwärmerei, nicht Außerachtlassung der gegebenen Lebensbedingungen wird man — wie blasse, leblose Stubengelehrte tabelnd gemeint haben — in biefen Briefen finben, sondern im Gegenteil, den mächtigsten Ausdrud einer gewaltigften, glübenbsten Lebenstraft, ben ersten und hoffentlich entscheibenben Schritt zur Erzeugung eines neuen Seschöpfes. Vor allem fordert Schiller Rühnheit von uns. "Erkühne dich, weise zu sein! Energie des Mutes gehört dazu, die Hindernisse zu betämpsen, welche sowohl die Trägheit der Natur als die Feigheit des Herzens der Belehrung entgegensehen" (Brief 8). Der Mensch muß seiner Freiheit bewußt werden; er muß klar erkennen, daß er "die Anlage zu der Sottheit unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit trage" (Brief 11); schließlich muß er wollen.

"Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Berleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt"

sagt Goethe. Den Besit dieser "höchsten Gewalt" — ber göttlichen — soll der Mensch erstreben; durch ihn wird er "den Wirtungen der Materie unverletzlich" (Brief 25); die Aussildung der Fähigkeit freier Gestaltung wird dahin führen. Schon unsere höheren Sinne weisen diesen Weg; denn "Auge und Ohr wälzen die andringende Materie hinweg ... und sühren bloß durch den Schein zur Erkenntnis des Wirklichen" (Brief 26).

Bewußte freie Gestaltung: das ist die Quintessenz dieser an das Geschlecht der Menschen gerichteten Ermahnung. Von außen her können wir nur einiges erreichen; was der Staat leisten kann, ist ein Geringfügiges (Brief '7); von innen heraus dagegen vermögen wir es, einen wirklichen Fortschritt zu vollführen, indem wir uns durch die unermeßliche Kraft des Willens zu einer neuen, höheren Erscheinung des Lebens emporschwingen.

Sedankenfülle, Freiheit, Schönheit: sie strahlen uns aus diesem unvergänglichen Werke entgegen, denn sie bilden die drei Grundzüge der unsterblichen Persönlichkeit, welche es schuf. Zu einer Neugeburt, und das heißt zu neuer Jugend,

weist uns Schiller den Weg; daher jubelt ihm die Jugend jeder Generation als ihrem Altersgenossen zu, darum fühlt sich der Altere verjüngt, sobald die Liebe zu Schiller in seinem Herzen neu aussebt.

## Richard Wagner's geschichtliche Stellung"

O last sie walten, Die unwergleichlichen Gestalten, Wie sie borthin mein Auge schickt! Goetbe.

Ein Gebenttag, der an die erste Aufführung des Lobengrin gemabnt, ist wohl geeignet, zu Betrachtungen aller Art anzuregen. Daß Lobengrin das populärste Theaterstück der Welt ist, tann statistisch nachgewiesen werben, und daß ber Name seines Schöpfers elettrisierend wirtt, wie in unserer Zeit vielleicht einzig berjenige Bismard's, wird kaum jemand leugnen. Man liebt Wagner und man haft ihn, man vergöttert und man verlästert ihn, man schwärmt und man schimpft, alle die widersprechendsten Regungen machen sich ibm gegenüber geltend, doch gleichgültig bleibt Reiner; ber Name Richard Wagner wirtt wie ein Blit, ber ben bleiernen Himmel einer überbildeten, müden, begeisterungslosen, paviernen Rivilisation aufreift und der auch diejenigen blendet. welche sich die Rände vor die Augen balten. Merkwürdig ist es aber, dak gerade über diesen Künstler, der mit einer so elementaren Gewalt wie vielleicht nie ein zweiter, in sein Jahrhundert eingeschlagen bat, die verworrensten Begriffe berrichen. Ich fagte, sein Name wirke wie ein Blit; was ben Namen umgibt, bildet ein Wolkenchaos. Und das ist um so auffallender, als Wagner nicht, wie Shakespeare, in ber Penumbra seiner Werte halbverborgen stehen bleibt, noch auch, wie Goethe, durch ein enzyklopädisches, an unlösbaren Widersprüchen reiches Übermaß die Auffassung erschwert.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Sur fünfzigjährigen Feier ber ersten Aufführung bes Lohengrin, in ber Münchener "Jugenb" vom 24. September und 1. Ottober 1900, Ar. 39 und 40 erschienen.

Alles, was Wagner geschaffen hat — sein Leben und seine Runft, seine Lehren, die Gestalten seiner Belben, sein Bühnenhaus in Bayreuth — sind von plastisch greifbarer Deutlichkeit. Betrachten wir ibn in bem begrenzten Wirtungstreis seiner Zugendjahre, als Rapellmeister, so finden wir das unermüdliche Bestreben nach lückenloser Deutlichkeit — Deutlichkeit ber Melodieführung im Orchester, Deutlichteit ber Aussprache, Deutlichkeit der Handlung — als dasjenige, was den zeitgenössischen Sachtundigen auffiel und was beim Bublitum ben beispiellosen Erfolg hervorbrachte, gleichviel ob es sich um Bellini's Norma ober um Beethoven's Neunte Symphonie banbelte. Eine einzige Partiturseite in der Handschrift zeigt uns. bak in biesem Geiste alles klar und durchsichtig ist. Und bennoch kann man ruhig behaupten, daß heute — fünfzig Jahre nach der ersten Aufführung des Lobengrin — taum ein Gebilbeter unter zehntausend einen richtigen und deutlichen Begriff bessen besitzt, was Richard Wagner in ber Geschichte beuticher Runft und infolgebessen in ber Weltgeschichte menschlicher Runft bedeutet; wir wissen weber was er ist noch wer er ist noch wo er steht. Und es scheint, als ob wir es nicht so bald lernen sollten, da jede ernste, geschichtlich und ästhetisch freie, eingebende Erörterung mit der Phrase abgelehnt zu werben pflegt: "Ach, Wagner ist schon längst allgemein anerkannt!" Dag er einmal nicht "anerkannt" war, ist jedoch tein normales Phanomen; benn Wagner wurde anfänglich begeistert aufgenommen, und ebenso erging es ibm später, überall wo seine Werke nur halbwegs verständlich aufgeführt wurden; die "Nichtanerkennung" war eine gewaltsam gezüchtete, fünstliche, erlogene Erscheinung. Gerade so wie Sounod, Massenet und Konsorten Lobengrin von bezahlten Sassenjungen in Paris auspfeifen ließen, aus Angst, ibre Tantiemen einzubüßen, ebenso schürte in Deutschland während breißig Jahren eine Presse — beren Motive eben so eble waren — gegen Wagner, und es gibt teine einzige erdenkbare Lüge, vor deren Gebrauch sie zurückgescheut hätte. Daß Wagner "jett allgemein anerkannt" ist, bedeutet also zunächst weiter nichts, als daß jene Roalition von Schusten — wie dort so hier — nach und nach der unüberwindlichen Macht des vollendet Schönen hat weichen müssen, und daß wir somit heute genau da stehen, wo wir vor fünfzig Jahren hätten stehen können und gewiß — ohne jene künstliche Verfälschung der öffentlichen Meinung — gestanden hätten. Daß teiner heute die Stirn hat, Wagner's Genie zu leugnen, erlaubt uns, uns nunmehr darüber zu besinnen, was dieser gewaltige Künstler ist und wer er ist, und auf welchen geschichtlichen Platz er zu stehen kommt.

Ich schreibe auf einsamer Bergeshöhe, sern von allen Literaturquellen; ich besitze also nicht die Kühnheit, auf so weitausholende Fragen eingehende Antworten geben zu wollen, was im Rahmen einer Wochenschrift ohnehin taum möglich wäre; sondern ich beschränte mich darauf, in wenigen Zügen anzudeuten, nach welchen Richtungen — meiner Überzeugung nach — gesucht werden muß, um wahre und genügende Antworten zu erhalten.

Fragen wir zuerst: was war Wagner? War er Musiker? war er Dichter? oder was sonst war er?

Das erste, was uns auffällt, sobald wir diese Frage ins Auge fassen, ist der völlige Bankerott unserer landläufigen Asthetik und Kunstgeschichte. In Wahrheit siechten diese schon längst dahin an der chronischen Unfähigkeit aller jener Darstellungen, welche auf falschen Annahmen aufgebaut sind; sowohl Theorie wie Geschichte bleiben Irrlichter, wenn sie nicht von Einsichten ausgehen, welche die einsachen Grundtatsachen sonnenhell erleuchten. Die vulga plebs der malen-

den, dichtenden, komponierenden Talente war allerdings um so tabelloser untergebracht und rubriziert, als unsere Asthetik eine durch und durch kleinliche, ungeniale, philistrose war, die den beimlichen Groll über das ihre sauber abgemessenen Rreise störende Genie nie ganz zu verbergen wußte — man benke nur an Gervinus, Vischer, Lübke, Riehl. Darum hat sie aber auch mit den Riesengestalten eines Johann Sebastian Bach und eines Ludwig van Beethoven nie etwas anzufangen gewußt; auch an Mozart ("das göttlichste aller Genies" nennt ibn Wagner) mußte eine Art Schäbeloperation vorgenommen werben, wie die peruanischen Mütter sie an ihren Kindern ausüben: sein großer, zu ben freiesten Taten hinausstrebenber Geist mußte sich nämlich zu einer Rototopuppe zusammenschnüren lassen, um bann auf ben Thron ber Philistermusit, als ewig unabsetharer Monarch aller Papier schwärzenden Rlavier- und Ravellmeister erhoben zu werden. Schaut man aber genauer zu, so wird man finden, daß es dem "Lyriker" Goethe und dem "Pramatiker" Schiller auch nicht wesentlich besser ergangen ist. Damit sie nicht nach allen Seiten über die Schablone binausragen und damit das Protrustes-Federbett der Bequemlichkeitsästhetik sie fein sauber bis ans Rinn zudede, hat man ihnen überall, wo es not tat, Körperstüde abgeback - Robeit gebt stets mit Philisterhaftigkeit Rand in Hand — und hat somit einen Schiller und einen Goethe erhalten, wie man sie brauchte. Wie viele Theoretiker haben Schiller's Worte beachtet: das Prama neige sich zur Musik. und er setze seine Hoffnung auf die Oper? Wie viele haben sich überlegt, was diese Worte in dem Munde eines Schiller bedeuten? Wie viele haben sich gefragt, was er wohl unter dieser "Oper", auf die er hofft, verstanden haben mag, da er ja andrerseits schreibt: "die Oper hat den Deutschen gelehrt, Abgeschmadtheit und Unsinn auf der Bühne erträglich zu fin-

ben, und dies ist das Schlimmste, was eine Nation lernen kann", und somit gewiß jene "Oper" nicht im Sinne hatte, die er um sich sah? Vor Reinrich von Stein — ber kaum au reben begonnen hatte, als er auf ewig schwieg — waren diese Dinge von den Fachmännern völlig unbeachtet geblieben. Und wer — wenn nicht der Fachmann von gestern und von heute trägt die Verantwortlichkeit für den "unmusikalischen" Goethe? Unmusikalisch! ber Mann ber den "Götterwert ber Töne" so berrlich besingt! der Mann, der erklärt, "die Würde der Runft erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten; sie erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt!" und der breißig Rabre vor Richard Wagner — die entscheidenden Worte spricht: "Die Tonkunst ist das wahre Element, wober alle Dichtungen entspringen und wohin sie zurückehren" (Annalen 1805)! Was soll überhaupt einem solchen Geistesfürsten gegenüber das geschmacklose Epitheton "unmusikalisch"? Wären wir nicht in einer so grundfalschen Afthetik und Geschichte erzogen, wir wüßten, daß ein "unmusikalischer Dichter" eine contradictio in adjecto ist; benn - wie Goethe uns soeben belehrte — alle Dichtung entspringt aus dem Element Der tatsächliche innere Bankerott unserer der Tonkunst. Asthetik und Runstgeschichtschreibung konnte aber, wenigstens bis Richard Wagner auftrat, verhehlt werden; dann ging es nicht mehr; warum? werden wir bald seben; und so segelte benn die Afthetik mit fliegenden Fahnen zu der oben genannten geschäftlichen Roalition über. Bei Beethoven und Goethe batte es genügt, Arme und Beine abzuhaden, mit Wagner konnte unsere "Wissenschaft" nur fertig werden, wenn sie ihn ganz vertilgte und auslöschte; daran hat sie während der fünfzig Jahre, die wir heute feiern, hartnädig gearbeitet; Wagner war der Gegenstand ihres unablässigen Hasses, denn sein blokes Dasein genügte, um ihre eigene erbärmliche Nichtigkeit aufzubeden. Auch diese Koalition ist besiegt worden — besiegt durch die bloße schweigende Macht des vollendet Schönen; nur wäre es offenbar sehr töricht, wenn wir heute von dieser selben bankerotten Asthetik Auskunft über Wesen und Bebeutung von Wagner's Orama verlangen wollten.

Fragen wir also, "was" ist Wagner? so werben wir von allen modernen Schablonen absehen und den Blick in die Höhe richten, zu den auch von fernher sichtbaren Gipfeln fünstlerischen Schaffens: so nur gewinnen wir die richtige Perspettive, so nur können wir begreifen, was die Entwicklung der großen deutschen Musik von Zosquin Deprés bis Beethoven zu bedeuten hat, so nur erhalten Lessing's Worte einen konkreten Sinn: "die Natur scheint die Poesie und die Musik nicht sowohl zur Verbindung, als vielmehr zu einer und eben der selben Runft bestimmt zu haben", so nur wird uns deutlich, was Schiller im Sinne batte, als er für die Butunft des deutschen Dramas seine Hoffnung darauf sette, es werde sich "aus der Oper etwas auswickeln", und zugleich energisch darauf drang, die Musik musse bierzu "Gestalt werben" .... Und sobald uns über alle diese Dinge die Augen aufgegangen sind, bann werden wir mit vollkommener Deutlichteit ertennen, daß Wagner ein Dichter ift. Rein anderes einzelnes Wort vermag es, das Wesen seines Schaffens richtig zu bezeichnen. Seine Runft ift diejenige, von welcher Lessing uns belehrte, daß sie Boesie und Musik - nicht verbande. sondern von Rause als eine und eben die selbe Runst umfasse; gerade diese Runst ist "Dichtung" im absoluten Sinne des Wortes. Und auch aus einem anderen Grunde ist "Dichter" allein der einzig richtige Ausdruck; denn nicht mit Unrecht urteilt Montesquieu: Les poètes dramatiques sont les poètes par excellence, und seit Shakespeare und Calberon hat es teinen großen Dichter gegeben, der so ausschließlich dramatischer Dichter gewesen wäre, wie Richard Wagner; bas Drama ist sein Lebenselement. Wogegen, Wagner turzweg als "Komponisten" zu bezeichnen, als ob hiermit etwas Erschöpfendes ausgesagt wäre, mir um kein Haar vernünftiger dünkt, als wenn ein Zeitgenosse des Sophotles diesen "einen Komponisten" genannt hatte. Wir wissen ja, daß Sophotles ein Romponist gewesen sein muß, benn die Hellenen kannten noch nicht die ungesungene, von keiner Musik umrauschte Poesie, "bie wortreichstumme, dumpf tonlose", wie Herder sie nennt; boch ist es klar, daß man einem Schaffen, welches die menschliche Phantasie durch Gestalten wie die des Ödipus und der Antigone für alle Beiten bereichert, nicht gerecht wird, wenn man einzig das Congebilde erwähnt. Aun glaube man aber nicht, daß ich bier das Paradoron verfechten wolle, der Musik falle in dem Drama Wagner's die selbe Rolle zu wie in dem Drama des Sophokles; das hieße nicht allein die technische Entwicklung der Tonkunst seit dem XIII. Jahrhundert, sonbern das wesentlichste Merkmal der dichtenden germanischen Seele — nämlich die Betonung der musikalischen Stimmung - völlig übersehen. Mit meinem Vergleich ziele ich viel tiefer, und der oberflächliche Einwurf wird zu einer vieles aufbellenden Einsicht verhelfen. Das deutsche Drama, wie es von Bach, Mozart und Beethoven, von Herder, Schiller und Goethe ersehnt und von Wagner geschaffen wurde, unterscheibet sich tief von dem bellenischen. Worin besteht bieser Unterschied? Wie kann man ihn begrifflich genau und kurz bestimmen? Ich glaube folgenbermaßen: ber Blid bes schöpferischen Sebers umfakt ben gleichen Stoff — "alles was im Menschen bloß menschlich ist", wie Schiller es bezeichnet -, die Brennweite seines Auges ist aber auf einen anderen Punkt gerichtet. Ein scharffinniger Rünftler, ber lange vor unseren Feuilletonästhetitern zu leben bas Glud batte, Leonardo da Vinci, hat Worte geschrieben, welche die genaue Bestimmung ber beiben optischen Puntte gestatten und zu gleicher Zeit aussagen, warum eine Anlage wie die germanische (und speziell die deutsche) mit Notwendigkeit zur hoben Ausbildung der Musik innerhalb der einen untrennbaren Dichtkunst führen mußte. Er sagt: Inquanto alla figuratione delle cose invisibili il poeta rimane molto indietro al musico; das beift: der Wortdichter bleibt in bezug auf die Gestaltung ber unsichtbaren Dinge sehr zurud im Vergleich zum Conbichter. Also die Gestaltung (Leonardo gebraucht das selbe Wort wie Schiller!), die Gestaltung des Unsichtbaren ist das besondere Amt der Musik; und zwar gelingt ihr die tatsächliche Gestaltung in solchem Make, daß der große bilbende Rünftler sie jeglicher Wortkunst in dieser Beziehung vorzieht und behauptet: la musica si deve chiamare sorella minore della pittura. Nun beachte man wohl, daß es sich seit jeber in iedem Drama nicht allein um sichtbare, sondern auch um unsichtbare Dinge gebandelt bat, um Vorgänge, die vor unseren Augen sich abspielen, und um Vorgänge im Menscheninnern, das beißt, um cose invisibili. Ganglich ohne innere, moralische, unsichtbare Vorgänge wäre kein echt bramatisches Anteresse möglich. Aur war das Verbältnis der inneren Vorgange zu den aukeren in den verschiedenen Formen des Dramas sehr verschieden und hiermit zugleich die Art, in welcher ber Dichter bestrebt war, das Unsichtbare bennoch vernehmbar zu gestalten. Daß bierzu im hellenischen Drama die Musik wesentlich beigetragen bat, ist sicher, doch scheint es, sie ist instrumental zu einfach und harmonisch zu unbeholfen gewesen, um mehr als die figuratione weniger, allgemeiner Stimmungen zu unternehmen, und später — bei Shakespeare und den Spaniern — besaß das Orama überhaupt keine Musik mehr, alles Nähere des Unsichtbaren mußte also durch sicht-

bare Kandlungen und Worte — also gleichsam im Reflex —. ober aber durch das Spiel der Parsteller — also gleichsam durch die sichtbare Oberfläche des unsichtbaren inneren Menschen — angedeutet werden. Erstere Auskunft ist das besondere Rennzeichen des hellenischen Dramas und aller ihm nachgeahmten Werte, lettere erreichte bei Shatespeare eine nie auvor geabnte Ausbildung. Man kann Hamlet hundertmal auf der Bühne gesehen und ihn doch noch kein einzigesmal geseben baben; das wird sogar die Regel sein. hinter einem Shakespeareschen Text ist eine ungeschriebene Partitur des Spieles binzu zu denken, welche an Verwideltheit einer Wagnerschen nicht biel nachsteben dürfte. Wer sich davon ein Bild machen will, lese G. Chr. Lichtenberg's Briefe über Garrid. Shakespeare ist ein Schauspieler von Fach; er traut sich und seinen von ihm belehrten Kameraden das Unerdenklichste an darstellerischer Wirkung zu, und er schreibt es nur deshalb nicht auf, weil solche Dinge — man vergleiche wieder Lichtenberg — nicht in Worten mitteilbar sind, und zwar darum nicht, weil es sich um Unaussprechbares handelt. Inzwischen hatte nun das erstaunlichste Phänomen auf dem Gebiete der Runst seit der bellenischen Blüte — die Entwicklung der germanischen Musik — stattgefunden, und was diese Musik sollte und konnte, war so beutlich vorauszusehen, daß schon ein Leonardo — ber weder Valestrina noch Rosquin erlebte — die figuratione delle cose invisibili als das ihr zugefallene göttliche Amt erkannte. Diese Entwicklung der Musik ist nun der mathematisch sichere, durch teine Sophismen aus der Welt zu schaffende Beweis, daß die Brennweite unseres dichtenden Auges bedeutend weiter ins Innere reicht als beim Hellenen. lich können und wollen wir weder Wort noch Gebärde im Drama entbehren, doch zeigen die Großtaten eines Bach und

۴

eines Beethoven, wie weit man in der Gestaltung eines rein und ausschließlich Innern, Unsichtbaren gelangen kann; und sobald ein derartiges Werkzeug — dessen Möglichkeit kein Hellene und kein Shakespeare geahnt hatten — dem Bühnenwerk zur Verfügung gestellt wurde, mußte es notwendigerweise eine mächtige, ausschlaggebende Rolle im Orama spielen. Ursache und Wirkung ergänzen sich hier wechselseitig: unsere Musik ist eine Wirkung der Sehnsucht, dassenige zu gestalten, was unsichtbar im Gemüte vorgeht; sie ist aber zugleich eine Ursache, insofern sie uns Stoffe zur künstlerischen Behandlung nabelegt, die früher einer solchen unfähig waren.

Man sieht, ich bin nicht geneigt, den gewaltigen Unterschied zwischen dem Dichter und Romponisten Sopholles und bem Dichter und Komponisten Wagner zu überseben. hoffe aber, die vorangehende Erörterung wird bei aller Rürze genügt haben, den borrenden Urteilsfehler aufzudeden, der darin liegt, daß man den Pramatiker Wagner, weil er ein unvergleichliches dramatisches Wertzeug einführt — das einzige, welches auf unmittelbarem Wege die figuratione delle cose invisibili im Menscheninnern erzielt — darum als Musiker und Romponisten im Gegensak zum Dichter bezeichnet. Wagner ist Musiker, weil er Dichter ist, nicht umgekehrt. Biographisch steht es fest, daß er zuerst dichtete, und zwar gesprochene Dramen dichtete, und daß er erst durch die künstlerische Not ber von ihm instinttiv gewählten Stoffe dazu gedrängt wurde, bie Beherrschung der Tonsprache zu erstreben. Des weiteren steht es fest, daß seine ganze gewaltige Musik aus Gestalten bervorgeflossen ist, die er mit den Augen erblickte, während die Quelle der Inspiration stockte, sobald er sogenannte,, absolute" Musik schreiben sollte. Dies nun — bas mit den Augen Erblidte — ist ber springende Punkt. Denn daß unsere beutigen Opernkomponisten ihre "Terte" selbst schreiben, macht sie nicht zu Dichtern; was auf jeder Stuse der Hierarchie den Dichter zum wahren "Dichter" macht, ist die Sabe des Sehens; nicht ein Text, sondern ein Bild liegt allem Dichten zugrunde; und wo ein wahrer Dichter Musik gestaltet, entspringt sein Tongebilde aus dem "Augengebilde", oder vielmehr mit ihm zugleich, als "eine und eben die selbe Runst". Schon dei Mozart und Beethoven (in geringerem Maße dei Gluch) erblicken wir diese notwendige asthetische Tatsache mit Deutlichteit, doch monumentale Sestalt gewinnt sie erst durch Wagner.

Wären wir weniger verblendet durch Vorurteil und falsche Theorien, wir hätten längst erkannt, daß das gestaltende Auge bei Wagner genau ebenso gewaltig ist, wie das gestaltende Ohr. Diese Betrachtung soll uns zu der Frage hinüberführen: wer ist Wagner? Denn sind wir auch über das Charakteristische dessenigen Künstlers, der ein Dichter zu heißen verdient, einig, und wissen wir auch, daß Wagner ein Dichter ist, so wird damit zunächst doch nur ein großer, vieles umfassender Begriffskreis gezogen; wir wollen jetzt die Eigenart dieses Dichters genauer ins Auge fassen.

Ich sage vielleicht alles mit einem Worte, wenn ich bem Leser die Aberraschung nicht erspare und ohne Umschweise eingestehe — dem Homer stehe von allen Dichtern Wagner am nächsten. Natürlich beziehe ich das Gesagte nicht auf die Art der künstlerischen Kundgebung; denn sind auch Spos und Drama nahe verwandt, so sticht doch das sie Unterscheidende in die Augen. Die Verwandtschaft, die ich meine, ist eine der persönlichen Beanlagung und Sigenart. Siordano Bruno sagt: "die Sinne dienen bloß, um das Denten anzuregen". Hat Bruno Recht mit seiner Behauptung, so wird sowohl die Art, wie auch die Kraft der Sinneseindrücke einen ausschlaggebenden Sinsluß auf die gesamte Persönlichteit aus-

üben. Ich glaube nun nicht fehl zu gehen, wenn ich sage, daß der Mittelpunkt von Homer's Persönlichkeit das Auge ist; er besitt eine schier unerhörte Fähigkeit, die Natur und ihre Gestalten zu erblicken. Und zwar ist es eine bestimmte, unterschiedene und unterscheidende Fähigkeit. Bieben wir einen Dichter zum Vergleich beran, dessen Rraft eine Parallelisierung erlaubt, z. B. Shakespeare, so fällt der Unterschied sofort auf. Shakespeare erblickt zunächst nur ben Charakter, und dann noch die körperliche Geftalt und die Gebarbe, insofern sie die Rundgebung des Charafters vermitteln; die umgebende Natur dagegen erblickt er nur in dem Maße, als sie ein menschliches Gemut unmittelbar beeinbrudt; daber steht jede seiner Gestalten allein, abgeschieben da, eine besondere Schöpfung Gottes: so wandelt sie auch burch diese fremde Welt; wohl erliegt sie dem Schickfal, boch ihr letter Atemzug ist noch Selbstbehauptung, Unterscheidung, Absonderung. Daber steht die moralische Persönlichkeit so plastisch scharf vor uns, daß kaum ein Lope de Vega und ein Schiller diesem Dichter bin und wieder nabe gekommen sind. Daber aber auch — dies merke man wohl! - eine gewisse Unsichtbarteit der Gestalten. Wir denten Shatespeare's Charattere; ihr Anneres spiegelt sich in unserm Innern; wir seben sie aber mit Augen nicht. Denn was eigentliche Sichtbarteit vermittelt, ist nur in zweiter Reihe die Unterscheidung, in erster Reibe ist es die Verbindung, das beißt ber Zusammenbang mit anderen Dingen. Das Auge erblickt immer ein einziges Sanzes, eine einzige allumfassende Natur: der Verstand ist es, der darin unterscheidet und sichtet. Das Charafteristische für Homer ist nun die Kraft des "Zusammenblidens". Natürlich unterscheidet er und trennt er, denn einen anderen Weg als diesen gibt es für uns Menschen nicht, um zu gestalten, doch die Einheit des Ganzen verliert er

nie aus dem Auge, kann er nicht aus dem Auge verlieren. benn sie ist das Element, aus welchem sein Dichten schöpft: und diese Einheit ist nicht die Einzelhaftigkeit eines Relben. um den sich alle anderen Gestalten gruppieren, sondern ist die Einheit eines anfanglosen und endlosen Vorganges, die Einheit zwischen Mensch und Mensch, die Einheit zwischen Mensch und Natur. Die Helben, die vor Troja und in Troja tämpfen, vertnüpfen sich wie die Fäden eines Gewebes, wobei jeder trägt und getragen wird, und keinen Schritt können sie tun, der nicht von der ganzen umgebenden Natur bedingt, mit anderen Worten, der nicht als ein notwendiges Naturphänomen erschiene. Der Sturm, der die Wellen aufpeitscht, die Wolken, die auf Berg Ida sich niederlassen, der Sonnenstrabl, der den Rämpfenden im entscheidenden Augenblid blendet ...., alles das gehört zur dichterischen Handlung, und zwar nicht als Zufall, sondern als ihr notwendiger, tausendfach bedingter Bestandteil, eben so frei wie der einzelne Mensch sich frei buntt und weiß, und eben so unfrei wie — vom Standpunkt des erschauten Naturganzen aus der einzelne Mensch in Wirklichkeit ift.

Hoffentlich genügt diese slücktige Andeutung einer den Weg bis in tiefste Tiefen weisenden Erkenntnis, damit man begreise, was ein verhältnismäßiges Vorwalten und zugleich ein genial entwickltes Kraftmaß des Auges beim Dichter zu bedeuten hat. Man sieht auch, wie Dichter von Dichter sich unterscheidet. Nie war ein großer Dichter so wenig symbolisch wie Shakespeare: der Verstand scheidet, er verknüpft nicht; nie haben seit Homer Dichtungen einen so unversiegbaren Vrunnen endlos ineinander verslochtener Symbolik aufgetan, wie die Oramen Richard Wagner's: wo das Auge vorwaltet, wird der Dichtung notwendig immer Symbolik entströmen, echte, geschaute, nicht künstlich erdichtete Sym-

bolik. Das ist nicht die Folge einer Theorie ober einer Stoffwahl; Wagner's Runstlehre und seine Bevorzugung mythischer und legendarischer Stoffe sind nicht Ursache sondern Wirtung; die Art seiner Begabung war es, welche ihn unwilltürlich bazu führte, selbst einen Stoff wie die Meistersinger au einem tief-symbolischen au gestalten. Was augrunde liegt. erfassen wir, sobald wir die Reibe seiner Runstwerte rein als Bilber vor unserem Auge vorbeiziehen lassen und uns fragen, wo man seit Homer ein berartiges "Zusammenschauen" von Mensch und Natur erlebt hat. Und haben wir das erfaßt, so werden wir wissen, worin die unvergleichliche Anschaulichkeit aller Handlungen und aller Gestalten Wagner's wurzelt; sie wurzelt im Auge des schöpferischen Rünftlers, sie wurzelt in seiner homerischen Art, den Menschen als einen lebendigen Bestandteil des Rosmos zu erblicken, wodurch zugleich die stumme Natur beseelt und beredt wird. Baracessus sagt irgendwo, die Hauptsache sei "der Schluß von der großen Natur auf die kleine Natur". nämlich vom Aukermenschlichen auf das Menschliche; damit, meinte er, seien die Rätsel des Menschenwesens und zugleich die Rätsel der Natur gelöst. Abnliches gilt bier, nur "schließt" der Rünstler nicht, sondern wenn er gottbegnadet ist - erschaut er; und indem er das, was er erschaute, por uns hinstellt, bewirkt er, was Herber von einem Runstwert als bas Höchste forberte, "gleichsam bas Verschmelzen des menschlichen Herzens mit der Natur"; was aber — wie Herder hinzufügt — nur durch die Mitwirkung der Musik vollkommen gelingen kann. Und wenn er so schaut wie Homer und Wagner, besitt jeder dargestellte Vorgang und jede dargestellte Gestalt einen solchen unerschöpflichen Reichtum an Anschauungsstoff, daß das Auge auf immer davon Besith ergreift und sich nie daran satt sieht. "Blok um das Denken anzuregen, dienen die Sinne", batte Bruno gemeint; ja! aber welche Macht bes Auges und bes Dentens gehört dazu, um die Sinne anderer so anzuregen wie diese beiden Poeten es vermögen! Ihre Dichtungsart ist die eigentlich schöpferische, diesenige, welche auf Jahrhunderte und Jahrtunsende hinaus die Welt mit Poesie erfüllt und verklärt, allen anderen Künstlern einen Voden gewährend, auf dem sie stehen können.

Wagner's Werk — vom "Fliegenden Holländer" bis zu "Parsifal" — bedeutet die Erschaffung einer Mythologie im Sinne des alten Wortes Mythos, nämlich einer echten "Oichtung", welche — unhistorisch, "von allen künstlichen Verhältnissen befreit" (wie Schiller es ersehnte) — Himmel und Erde, Tag und Nacht, die Jahreszeiten und die Elemente mit dem Menschenherzen verschmilzt, so daß sich Kreis um Kreis schlingt und wir das Vergängliche sud specie aeternitatis erblicken. Mit Shakespeare hatte die germanische dramatische Schaffenstraft einen Sipfel erklommen; Wagner, der tongewaltige Seher, der Verwandte Homer's und Beethoven's, hat sie auf einen anderen geführt.

Hiermit will ich, wie gesagt, nicht Antworten auf die zwei großen Fragen, was ist Wagner? und wer ist Wagner? gegeben haben, sondern lediglich Andeutungen, nach welcher Richtung man suchen müsse, um die Antworten zu finden. Noch flüchtiger muß ich die dritte Frage — wo steht Wagner in der Geschichte der Runst? — behandeln; denn dieses "wo" erfordert mehrsache Antworten, je nachdem wir die Stellung Wagner's in der deutschen, in der germanischen oder in der indoeuropäischen Runst ins Auge fassen.

Jedenfalls ist ein wahres Verständnis von Richard Wagner's weltgeschichtlicher Bedeutung nicht denkbar, wenn nicht vorerst die innerste Frage — die deutsche — eine zutreffende Antwort erhalten hat, und dafür ist die heute — trok der An-

regungen, die von Nietsche, Stein und Jans von Wolzogen ausgingen — wenig geschehen. Wir reben von Wagner's "unbestrittenem Erfolg" und bleiben gänzlich teilnahmslos gegen seine Runft, — ebenso teilnahmslos, wie, nach Plato's Bericht, die Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger Homer's gegen diesen sich verhielten. Erst vor wenigen Tagen unterbrach mich — als ich den Namen Wagner's ins Gespräch einflocht — ein Mann von umfassender Bildung und vielseitigen Interessen: "Bitte, bitte, zu einem Tauben rebet man nicht von Musik!" Ich konnte die boshafte Replik nicht unterbrücken: "Ra, verebrtester Herr, sind Sie denn zugleich blind?" Doch der Bildungstrüppel verstand die Aronie gar nicht. lächelte und redete vergnügt weiter. In Wahrheit ist ein berartiger, künstlich erzeugter "Tauber" ebenso unfähig Schiller und Goethe wie Wagner zu verstehen, und was er sich bei Lessing's und Herber's Bemerkungen über den untrennbaren Busammenhang zwischen Dichtkunft und Tonkunft denkt, möchte man erfahren. Wie soll man die Stellung Wagners innerhalb ber deutschen Poesie je zu begreifen hoffen, wenn man einerseits jene Runft völlig unberüchichtigt läßt, von ber Goethe uns belehrte, sie sei "das Element, woher alle Dichtungen entspringen, und wohin sie zurückebren", das beikt also, in diesem Falle, wenn man die mit gar nichts zu vergleichende, grundlegende Bedeutung der deutschen Musik seit Bach übersieht, und wenn man andrerseits unfähig oder ungewillt ist, bie tausend Kände zu erbliden, welche beutsche Dichtkunst überall wo sie eine Höhe ersteigt — flebend der arte divina entgegenstreckt? In irgend einer alten Upanishad lesen wir: "Die Vollständigkeit des Menschen ist folgendermaßen zusammengesett — das Auge ist der ganze Weltenschat, denn diesen erlangt er mit dem Auge; das Ohr ist der göttliche Schat, denn mit bem Ohre vernimmt er das Göttliche". Die

Richtung auf das Göttliche, oder wie wir es vorbin nannten. auf das Menscheninnere, ist nun gerade das Bezeichnende des deutschen Gemüts. Daher ein Konflitt. Ein Wiberftreit. bessen obere Wellen wir in bem Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe schlagen seben, den wir bei Berber und Lessing bewußter — bei Herber sehr tief, bei Lessing sehr scharf erfaßt finden, der aber nach meiner Meinung noch tiefer reicht. Wir sprechen von Sinnen in der Mehrzahl; in Wirklickleit gibt es aber nur einen Sinn, oder jedenfalls nur eine Sinnlichteit: Auge und Obr steben im engsten Ausammenbang: wer nichts bort, wird bettelarm an tunstlerischer Sehtraft sein, und wer ein nur einigermaßen "homerisches" Auge besitt, wird die Musik ben Dingen entströmen boren. Der wahre Gegensat ist nicht zwischen Auge und Ohr, sondern zwischen Verstand und Sinnlichteit. Und der unlösbare Widerstreit in der Geschichte deutscher Runft (auch der bildenden) beruht darauf, daß dieser deutsche Geist ins Allerinnerste binein zu dringen trachtet, als an den Ort, wo er sich am beimischsten fühlt, daß aber dieses Annerste ein in Worten Unaussprechliches ist, welches nur durch Vermittlung der umgebenden Natur — und das beist burch Vermittlung der Sinne — dargestellt werden kann; gerade an Kraft und Deutlichkeit der Sinneseindrücke pflegt es aber diesem beutschen Geist zu fehlen. Da liegt ber Rern des Widerstreites. Shatespeare tonnte früher geboren werden als Wagner, denn seine Runft schließt eine weitgehende Verzichtleiftung auf "Runft" ein. Der Deutsche bagegen konnte sich mit dieser Verzichtleistung nicht dauernd zufriedenstellen; ihn locte es noch tiefer hinein als Shakespeare zu ben cose invisibili; daber die Entwicklung seiner Musik. In der absoluten Musik geht aber jedes Geset, der Gestaltung verloren; nur tünstliche, willtürliche Gesetze können gegeben werden; das gerade sah Schiller ein, und diese selbe Einsicht rik

Digitized by Google

Berber zu ber Warnung bin: "Behüte uns die Muse por einer bloken Poesie des Obres! sie macht die Seele unbrauchbar und stumpf, so bag sie sich in gestaltlosen Worten und Tonen selbst verlieret." Und Herder warnte nicht bloß, sondern er wies auch den Weg; benn er wußte, daß die einzige echte Grundlage für die Runst des Obres die Runst des Auges ist - die Runst Homer's. Nicht das Wort vermag es, gestaltend auf die Musik zu wirken, denn das Wort entspringt dem Verstande. sondern nur der andere Sinn, der "klärere", wie ihn Herder nennt, und den wir turzweg als den "Gestaltungssinn" bezeichnen können, das Auge nämlich, durch den allein wir den "Weltenschatz erlangen", das beikt den Schatz an Gestalten. Es mußte also ein neues Runstwert aus der Gärung bervorgeben; ein Dichter mußte geboren werben, ber nicht allein das Erbe von Schiller und Beethoven, von Goethe und Bach antrat — benn es handelt sich durchaus nicht um eine bloße Anhäufung des Vorhandenen — sondern, der das rastlose Streben und das unbefriedigte Sebnen der größten Wortund Tonkunstler dadurch zu einem positiven Ergebnisse führte. dak er die beiden Sinne — Auge und Ohr — in das richtige künstlerische Verbältnis zueinander rückte, wodurch dann ohne weiteres dem Verstande seine neue wichtige Stelle im Prama genau angewiesen war.

Auf diesem Wege gelangt man leicht dazu, die genaue Stellung Wagner's in der Seschichte deutscher Poesie zu bestimmen. Ühnliche Erwägungen werden zu einer deutlichen Ertenntnis seiner Beziehungen zu der Sesamterscheinung germanischer Dicht- und Tontunst hinleiten. Innerhalb des noch weiteren Kreises arischer Dichtung überhaupt wirkt die Verwandtschaft zwischen dem indischen Musikbrama und Wagner's Drama besonders anregend und erfreulich, am interessantesten bleibt aber doch für uns das Verhältnis zum griechischen Drama.

Unzweifelhaft sind wir nicht durch die Italiener und Franzosen, noch weniger durch unsere unglückelige "Oper", sondern erst burch Wagner jenem Orama wieder nabegerückt. Aur muk man auf die innere Verwandtschaft des Bapreuther Meisters zum Hellenentum, welche ich oben anzubeuten suchte, mehr Gewicht legen als auf gewisse Außerlichkeiten. Es ist die wunderbare Rraft des schauenden, schaffenden Auges und die reinkunftlerische Rraft ber Gestaltung, welche die Verwandtschaft begründen. Die neue Technik entspringt aber einer neuen Seele, einer Seele, die anders orientiert ist, und beren Blid darum auf anderen Teilen ber "großen" und "kleinen" Natur haften bleibt. Man tonnte, nach dem Beispiel ber logischen Kandbücher, das Sopholleische und das Wagnersche Drama als zwei Kreise barstellen, die sich schneiben, die also ein gemeinsames Gebiet besitzen, von benen jedoch ein jeder zum größeren Teil außerhalb des anderen liegt.

Ich breche ab, zufrieden, wenn es mir gelungen sein sollte, diesen geschichtlichen Sag durch die Anregung zu Gedanken zu seiern, die des unsterblichen Schöpfers des Lohengrin nicht unwürdig wären.

Richard Wagner in seinem Verhältnis zu den Klassikern der Dicht= und Ton= kunst!)

Benn wir Deutschen nun nicht als die Maulwürse starblind wären, ja, wenn wir dünne, zarte Säutleim über unsern herzen hätten und uns der Teufel nicht Bärenhäute und Wilbschweinshäute, da man weder burchauen oder stehen tann, delider gezogen Gottes so sollten wir diese unaussprechlichen Wohltaten Gottes erkennen.

Steht einer auf dem Ratheder und genießt er infolgedessen das nicht ganz unbedenkliche Vorrecht, allein und ohne Wideripruch zu reden, so schulbet er seinen Aubörern vor allem unbedingte Aufrichtigkeit; er darf sie nicht auf schlangenförmig gewundenen Umwegen der Dialettik an einen Ort binführen, wohin sie ihm nur ungern gefolgt wären, hatten sie gewußt, wo es binaus sollte. Wo es bei mir hinaus soll, das will ich Abnen also gleich zu Beginn gestehen; wer abnlich wie ich bentt und fühlt, wird hoffentlich nur um so lieber meinen Ausführungen folgen, wer anders denkt, möge mir wenigstens die ritterliche Sympathie entgegenbringen, die man einem offen tämpfenben Gegner schulbet. Mit einem Worte nun: meine Überzeugung ist, daß Richard Wagner selber ein Rlassiter ist. Im unbedingtesten Sinn des Wortes ist er es, und seine Runstwerte sind solche unübertroffene Beispiele der Vollendung der Form — Vollendung in der Technik. Vollendung in dem genauen Abwägen der verschiedenen Ausdrucksmittel gegeneinander, Vollendung in der Angemessenbeit ber tünstlerischen Form bem tünstlerischen Riele, dazu por allem dann die einfache Gröke der poetischen Handlungs-

<sup>1)</sup> Bortrag, gehalten im Rebe- und Leseverein Germania an ber Universität zu Wien, am 16. Januar 1897.

ibeen —, daß durch diese Werte unser Begriff des "Rlassiichen" in der Runft eine Bestimmtbeit erbalt, die ibm bisber in diesem Make vielleicht nicht zu eigen war. Wagner's Verbältnis zu den Rlassitern besteht also für mich zunächst barin, daß er zu ihnen gehört. Im engeren Sinne gilt bas von ben beutschen Rlassitern: Wagner's Name ist bort zu nennen, wo man von Bach und von Beethoven, von Schiller und von Soethe redet. Es gilt aber auch im weiteren Sinne: redet man von den bochsten Sipfeln dramatischer Runft, weist man bin auf den Gefesselten Prometheus, auf Ödipus, auf die Vögel, auf Hamlet, Lear, Sommernachtstraum, auf die Große Benobia und die Andacht zum Rreuz, auf Wallenstein, die Jungfrau von Orleans, Egmont, Tasso, Faust, man wird auch auf die von Richard Wagner geschaffenen beutschen Dramen binweisen mussen, auf Tannbauser und Lobengrin, Triftan, den Ring, die Meistersinger und Barsifal, in der Ertenntnis, daß sie neben dem Allervortrefflichsten und Vorzüglichsten ihren Plat behaupten. Dem Einen mag diese, dem Anderen jene Gattung des Oramas mehr zusagen; Reder aber. der Sinn für poetische Größe und Formpollendung besitt. wird zugeben muffen, daß Wagner's Wort-Tondrama zu den gang, gang großen Erzeugnissen menschlicher Runft gebort. Und was in der Runst ganz groß ist, das einzig ist es, was wir als "klassisch" zu bezeichnen ein Recht haben.

Auf biesen Puntt tomme ich gleich zurück. Ich möchte nur vorerst hinzusügen, daß ich außer diesem allgemeinen Verhältnis zwischen Wagner und den Rlassistern — von dem man einen Menschen, der die großen Wirtungen wagnerscher Runst an sich nicht erlebt hat, schwer zu überzeugen hoffen tann noch besondere, vertrautere Beziehungen nachzuweisen bereit bin, die Wagner's nahe Verwandtschaft zu den großen deutschen Künstlern dartun, und zwar sind diese näheren Beziehungen zwiefacher Art. Einerseits handelt es sich um rein tünstlerische Dinge: wir seben nämlich die beutsche Dichtkunst und die deutsche Contunit mit folder Bestimmtheit auf einen Punkt konvergieren, auf das Wort-Tondrama, daß wir Wagner's Tat als eine genau bedingte und notwendige erkennen mussen; Wagner's Runst gebort nicht zu ben Seitenzweigen am üppig blübenden Baume beutscher Boesie, sondern zum Rauptstamme. Die andere näbere Beziehung zwischen Wagner und seinen klassischen Vorgängern besteht in folgendem: es ist eine Eigentümlichteit ber bedeutenbsten deutschen Rünstler eine Eigentümlichkeit, durch welche sie sich über alle anderen ber Welt erheben — daß sie ihre kunstlerische Tätigkeit stets als eine beilige Aufgabe empfunden baben; sie wollten nicht allein Schönes schaffen, sondern auch Gutes stiften. großen deutschen Dichter haben mit Leibenschaft ben Zwed verfolgt, veredelnd auf ihr Volt zu wirten, alle haben in ihm das Bewuftsein seiner Eigenart erhalten und es den steilen Weg des stolzbewuften Idealismus führen wollen. Richtung auf das Ethische und auf das Ethisch-Soziale ist wohl bei Schiller am ausgesprochensten, wir finden sie jedoch bei Goethe, Berber, Rlopftod, Leffing, bei Hoffmann, Jean Paul Richter. Novalis, selbst bei Wieland. Zunächst findet biese Richtung in den boben Ansprüchen Ausdruck, die der deutsche Dichter an sich selbst stellt. "Alles," sagt Schiller, "was ber Dichter uns geben tann, ist seine Individualität. Diese muß es also wert sein, vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werben. Diese seine Andividualität so sehr als möglich zu verebeln, zur reinsten, berrlichsten Menschheit hinaufzuläutern, ist sein erstes und wichtigstes Geschäft." Sodann äußert sich biese eigenartige beutsche Richtung barin, daß diese Dichter ein allgemeines, allgemein-menschliches Ziel verfolgen, was bei Schiller überall, aber namentlich in seinen Briefen über Die

ästhetische Erziehung des Menschen Ausdruck findet, bei Goethe in Wilhelm Meister und an vielen anderen Orten, bei Lessing in seiner Schrift über die Erziehung des Menschengeschlechtes, bei Herber in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte, seinen Briefen zur Beförderung der Humanität, seinen Blicken in die Zukunft der Menschheit, seiner Kalligone und zahlreichen anderen Schriften, bei Jean Paul in seiner Friedenspredigt, seinen Dämmerungen für Deutschland, seiner Erziehungslehre usw. usw. Auch hier dewährt Wagner seine deutsche Eigenart, sowohl in seiner eigenen moralischen Persönlichteit wie auch darin, daß sein ganzes Bestreben darauf gerichtet war, die heilige Kunst zu einer wahren Macht, zu einem bestimmenden Bestandteil im völkischen und gesellschaftlichen Leben zu gestalten.

Das wären also lauter Züge, die uns ein inniges Verhältnis zwischen Wagner und den Rlassitern der deutschen Kunst entdeden lassen, und Sie sehen, daß das Gediet, auf welches mein Titel hinweist, ein viel zu weites ist, als daß ich es in einem einzigen Vortrag irgendwie erschöpfend behandeln könnte. Ich werde mich mit Andeutungen begnügen müssen. Und zwar werde ich zunächst einiges vorbringen, um die allgemeine Behauptung zu begründen: Wagner sei im hervorragenden Sinne des Wortes selber ein Klassiter; und sodann werde ich von jenen näheren, organischen Beziehungen zwischen Wagner und den großen deutschen Wort- und Tondichtern, die ihm vorangingen, sprechen, zuerst, insofern diese das Kunstwert betreffen (seine Form und seinen Inhalt), sodann in bezug auf das Verhältnis zwischen Kunst und Leben.

Das Wort "klassisch" gehört zu den sehr elastischen und proteusartigen, und ich bin durchaus nicht geneigt, Ihre Beit mit Wortstreitigkeiten zu vergeuden. Ebensowenig bin ich

jedoch geneigt, die Bezeichnung "Rlassiter" in diesem Kalle preiszugeben. Seiner Etymologie nach bezeichnet bas Wort basienige, was zu ber ersten Rlasse gehört, jedes Wert also, welches von überragender Bedeutung ist und jeden Dichter — es gibt ihrer nicht viele — der solche Werte bervorbringt. Die Anmakung verschiedener Schulen, das Wort für sich allein in Anspruch zu nehmen, muß energisch zurückgewiesen werden; dieser immer wieder erneuerte Versuch führt zu einer bedauerlichen Verwirrung der Begriffe und dazu, daß Rünstler minderen Wertes wahrhaft großen Männern vorangestellt werben. Unzweifelhaft geniale Werte sind auf alle Fälle solche, die zu der ersten "Rlasse" geboren, und darum "tlassisch" zu nennen; dagegen tann teinerlei technische Formvollendung ohne gang perfönlichen, gewaltigen, neuen Inhalt diese Bezeichnung verdienen. Das Wort klassisch — darüber muß man sich klar werden - beutet nicht auf bestimmte Regeln, sondern auf einen Grab. Sält man bies fest, so entbedt man, bag ber Begriff ein recht flarer ist: benn, ebenso wie bas Wasser, wenn man es immer weiter erwärmt, plöglich bei 100° Celsius ju sieben beginnt und in einen andern Bustand übergebt, ebenso tann man bei ber intellettuellen Begabung ber Menichen eine reiche Stala ber zunehmenden Sähigteiten beobachten, innerhalb welcher die einzelnen sich durch ein Mehr und ein Minder voneinander unterscheiben; plöklich aber, wenn au einer bochsten Begabung noch eine Rleinigkeit binzukommt (es genügt ein für unsere Beobachtungsmittel unwägbares Atom), da schlägt der Menschengeist in einen neuen Bustand um, die Retten, welche andere binden, sind zerrissen, die Gesetze, denen andere geborchen mussen, haben teine "Sanktion" mehr (wie der Kurist sagt), und — wie das Wasser in die Tiefe sintt, mabrend der Dampf zur Robe steigt - so erreicht nunmehr der Mensch, dieser neue Mensch, sozusagen mühelos, nämlich als einfache Betätigung seiner Natur, das, was teinem andern, und sei er noch so begabt, mit irgendeiner Summe von Mühe und Arbeit erreichdar gewesen wäre. Dieser neue Mensch ist ein "Genie" oder — ziehen wir es mit Goethe vor, das Überpersönliche zu betonen — er ist ein Wertzeug des Weltengenius. Da der Ausdruck "Homo sapiens" für die Menschen zwischen Null-Grad und Jundert-Grad schon beansprucht ist, so könnte man für diese neue Art, dei der der Menschengeist zu sieden beginnt, den Namen "Homo potens" vorschlagen. Andererseits hat Immanuel Rant den einsachen und unwiderlegbaren Satz aufgestellt: "Schöne Runst ist Runst des Genies." Und schöne Runst ist wohl zweisellos "klassische Runst".

Wagner war nun durch und durch Genie. Er war es in seinem persönlichen Wesen, in welchem bas "Sieden", wie ich es vorhin nannte, das charatteristische Mertmal bilbete: bie Gesichtszüge beispiellos lebendig und ausdrucksvoll, das Auge strablend wie eine Sonne, und nicht minder Sonne, wenn Wolken plöklich darüber binwegzogen, dem Blide unendliche Weichheit und Tiefe verleihend; seine Worte waren wie Blike, ein jedes zündete, gleichviel ob es aus dem tollen Übermut der heitersten Laune herkam, oder aus einem jener beilig-ernsten Augenblice, wo des Meisters Antlit plötlich wie verklärt leuchtete: Wagner's Genie zeigte sich in der spielenden Leichtigkeit, mit der er jeden Wissensstoff sich aneignete: seine eigentlichen wissenschaftlichen musikalischen Studien z. B. dauerten nur wenige Monate im ganzen, wonach tein Geringerer als der Thomastantor Weinlig ibn als fertigen Meister der musikalischen Technik aus der Lebre entließ, weil er ihm nichts mehr zu lehren habe; auch seine frühzeitige Beberrschung der griechischen Sprache gehört hierher;

überhaupt das Frühzeitige. Als er siedzehn gabre alt war (und noch ehe er seine eigentlichen musikalischen Studien auch nur begonnen hatte), wurde im Leipziger Stadttheater eine Ouverture von ihm aufgeführt, Tragodien hatte er aber schon mit 13 Rahren zu schreiben angefangen, und sein erstes großes Bühnenwert, Die Feen, schrieb er mit zwanzig Jahren. Sein Genie zeigte sich in seinem enormen Fleif und in seinem stupenden Gedächtnis. Außerdem zeigte sich sein Genie in seinem ganzen Lebenslauf, von den genannten Anfängen an bis au der Begründung von Bayreuth. Obwohl der Sturm fast immer um ihn wütete, ihn auch immer wieder vorübergebend aus seiner Bahn binauswarf, der Steuermann hielt das Auge fest auf den unverrückten Bolarstern gerichtet und seine Hand erlahmte niemals; dieser Stern war das Bewuftfein einer großen Bestimmung, einer Bestimmung, welche augleich eine moralische Verpflichtung bedeutete. "Groß sein und den Blid für die Notwendigkeit haben, gehört streng zusammen", sagt Nietsche; Wagner's Leben ist infolge bieses Blides für die Notwendiakeit ein böchst bedeutendes: überschaut man es, wo es nunmehr abgeschlossen vor unseren Augen liegt, so macht es selbst den Eindruck eines vollendeten Runstwerts. Und nun diese Runstwerte! Ich werde meine Zeit und die Ihre nicht mit dem Nachweis verlieren, daß sie Beispiele, Musterbeispiele des absolut Genialen sind, zugleich Beispiele eines Reichtums ber Ausbruckfähigteit, wie er noch niemals einem Menschen zur Verfügung gestanden batte. Schon von Lobengrin durfte List schreiben: "Es ist ein einziges, unteilbares Wunder, — das Höchste aller Runst!" (Wobei man natürlich von jeder Opernaufführung absehen und das Werk entweder, wie Lifzt, mit dem geistigen Auge erschauen oder in Banreuth erleben muk.) Und von Tristan war es einem französischen Dichter vorbebalten, vor kurzem

das auszusprechen, was Tausende schon wuften: "es sei das vollendetste Liebesdrama, welches je aus einem menschlichen Gehirn hervorgegangen", wobei er ja junachst nur die allgemeine Gestaltung der Handlung im Sinne hat. Was müßte man erst zur Ausführung sagen? Bu dieser innerlichen Rraft des musikalischen Ausdruckes? zu dem ewig wechselnden und dabei in jedem Momente dem augenblicklichen Stimmungsgehalt mathematisch genau angepakten Verhältnis zwischen Wortausdrud und Tongusdrud? zu der Tiefe der Gedanken und der Erhabenheit der Gefühle? . . . . Wer das alles nicht empfindet, auf den paft Goethe's Ausspruch: "Der Musikdilettantismus macht noch mehr als ein anderer unteilnehmend und unfähig", ober aber, dieser Unempfindsame ist tein Dilettant, sondern ein Fachmusiker, und da past ein anderes Wort desselben Goethe auf ihn: "Schwer ist's dem Menschengeist, wenn seines Bruders Wert so boch erhaben ift, bak er nur beugen und anbeten muß."

Nun tritt aber eine ganze Rotte auf uns zu; sie ist aus den verschiedensten Leuten zusammengesetzt, von Prosessor Lazarus, dem Gegner alles echt Deutschen, die zu dem wackeren und sympathischen Eugen Dühring, dazwischen die nicht lückenlos, aber ziemlich geschlossene Reihe der atademischen Fachästhetiter, und sie alle rusen uns zu: Wagner ist ein Romantiter, ergo tann er tein Rlassiter sein! Bugrunde liegt hier die Wahnvorstellung, daß Musit ihrer ganzen Natur nach eine "romantische Runst" sei, ja, die romantische Runst taterochen; dazu tommt die tritiklose Voraussehung, daß Stosse aus dem Mittelaster und aus der alten deutschen Sage "romantisch" sein müßten — wobei die unnachahmliche klassische Stosse, von allem mittelasterlichen Firlesanz entkleidet, zurückgeführt hat, übersehen wird. Sollte ich jemals wieder die

Ehre haben, in diesem Verein zu sprechen, so wurde ich gerne nachweisen wollen, daß gerade die Musik, ihrem innerften Wesen nach, sich als Ausbrucksmittel einer streng klassischen, formvollendeten Runst eignet; heute würde das zu weit führen und namentlich unser Anteresse auf einen anderen Gegenstand ablenken; und da möchte ich dieser Vogelscheuche des angeblichen Romantizismus lieber nicht auf theoretischem Wege den Garaus machen, sondern zu unseren Rlassitern zurüdtehren und an ihnen die Lächerlichteit der Behauptung aufzeigen. Es gab eine Zeit, wo man Schiller und Goethe - um sie gegen ihre Zeitgenossen und namentlich gegen ihre Vorgänger herabzuseten — als "Romantiter" zu brandmarten pflegte; das taten diejenigen Kritiker nämlich, die auf Höflichkeit etwas hielten und mit diesem Wort deutlich genug anzudeuten wähnten, daß die goldene Zeit deutscher Poesie vorbei und mit Schiller und Goethe die Zeit des Verfalles eingetreten sei. Manchmal allerdings griff die Rritit zu gröberen Waffen. Schiller's edel-zarte Natur bäumte por Schmerz auf bei berartigen Angriffen; einmal schreibt er an Goethe: "Es ist doch blok in Deutschland möglich, daß böser Wille und Robeit darauf rechnen dürfen, durch eine solche Behandlung geachteter Namen nicht alle Leser zu verscherzen." Goethe erwidert mit beneidenswerter Rube: "Ich babe den Ausfall, da ich die Deutschen so lange tenne, nicht besonders gefunden; wir haben dergleichen noch mehr zu erwarten." Und an einer andern Stelle beruhigt er Schiller dabin: "Wenn man bergleichen Dinge in Bündlein bindet, brennen sie besser." Daß man in ähnlicher Weise, aber noch viel länger — bis vor etwa 20 Rahren — Beethoven durch dieses selbe Epitheton "Romantiker" kennzeichnen zu dürfen glaubte, und nicht etwa als "epitheton ornans", sondern um ihn im Bergleich au angeblichen "Rlassitern" herabzuseten, das dürfte allen Un-

wesenden bekannt sein. Es hat sogar lange gedauert, ebe er aum "Romantiter" promovieren burfte; früher hieß es, Beetboven sei "taub und verrückt", und noch in den 60er Rabren erntete Rossini vielfach Beifall, als er von Beethoven zwar mit Respett schrieb, aber binzufügte: man musse zugeben. daß er den Geschmad der instrumentalen Musik verdorben habe! Das Bild wird vervollständigt, wenn wir sehen, wen man einem Goethe und Schiller als "Rlassiter" entgegenhielt: nicht etwa einen Lessing und einen Herber — biese hatten noch zu ringen - sondern einen Gellert, einen Gleim, einen Ramler, einen Uz, im beften Falle einen Rlopftod ober Haller; bas waren die "Rlassiter", zu benen Goethe und Schiller sich angeblich als "Romantiker" verhalten sollten! Den Romantitern Mozart und Beethoven zog die fachmännische Rritik Sprowek, Sarti und später Rossini vor! Aus diesen Catsachen lernen wir die Bezeichnung "Romantiter" mit berechtigtem Miktrauen anseben. Es dürfte so ziemlich jeder eine neue Welt erschaffende Genius vorübergebend und, ebe er zum Klassiter seiner Nachfolger wurde, als der Romantiter seiner Vorgänger betrachtet worden sein.

Dies alles findet seine Anwendung auf Richard Wagner. Gerade so wie man Mozart's Zeitgenossen, Abt Vogler — einen sleißigen und sehr begabten Kontrapunttisten und Komponisten — Mozart vielsach vorzog und ihn auf alle Fälle für den "tlassischeren" der beiden hielt — Mozart warf man damals von sachmännischer Seite namentlich sein vieles Modulieren vor, auch die vielen Querstände (z. B. im ersten Satz des C-dur-Streichquartetts) sowie die "zu dick Instrumentation" — in ganz ähnlicher Weise stellt man in unserer Zeit einen Johannes Brahms einem Wagner entgegen; und, zwingt endlich die Evidenz zuzugeben, daß Wagner in der Geschichte unseres Jahrhunderts eine andere Bedeutung zu-

kommt als Brahms, so tröstet man sich mit der Behauptung: ia. Wagner hat mehr Genie, er ist aber ein Romantiker, das beikt ein Mann, der die Runst ihrem Ende entgegenführt. Brahms dagegen bewegt sich weiter auf der streng Hassischen Bahn, wie sie von ben großen Meistern — von Bach bis Beethoven — vorgezeichnet wurde. Diese Behauptung ist einfach Unsinn und, insofern sie Sinn besitzt, unwahr. Es ist nämlich eine durchaus tünstliche, erdichtete und erschlichene Ronstruktion, wenn man die Seschichte, sei es der Musik, sei es der Poesie, so darstellt, als wären die überragenden Schöpfer überhaupt auf einer Bahn fortgeschritten. Nichts ist weniger wahr. Nicht die künstlerische Form, sondern nur der gemeinsame Besik einer unerhört umfassenden, barmonischen Begabung, ber Besit eines unermeklichen Geistes - bas. was wir einstweilen in Ermangelung eines besseren Ausbruckes Genie nennen —, nur das ist ihnen gemeinsam und gestattet unserer Phantasie, diese Männer zu einer einzigen Gruppe zu vereinigen. Und ist das Durchbrechen einer herrschenden, angesehenen Form das Charatteristische des Romantiters, so würden die allermeisten unter den größten Rünstlern turzweg als "Romantiter" zu bezeichnen sein. Denten Sie nur an Shatespeare's Drama! Freilich fukte es auf der englischen Tradition: diese Tradition war aber die Verleugnung des als "tlassisch" geltenden Bergebrachten; dafür wurde Shatespeare, nicht allein in Frankreich, sondern auch in Deutschland fast 200 Jahre hindurch als "Barbar" bezeichnet. Friedrich ber Große nannte noch Shatespeare's Tragodien: "gräßliche Stude, Possen, die der erste beste tanadensische Rothäuter geschrieben baben tonnte" — so weit war das Urteil selbst bei einem so bedeutenden Mann wie Friedrich durch die Fiktion einer tlassischen, ewig gültigen Form getrübt. Das tlassische Theater der Spanier — Cervantes, Love, Calberon, Alarcon

war geradezu haarsträubend romantisch. Und war es Goethe, "ber Olympier", etwa weniger? Ist sein Faust so "eine streng klassische Bahn", auf der sich bubsch bequem weitermarschieren lägt? Und Schiller's revolutionare Weltauffassung, seine Brandmartung des "barbarischen Notstaates", seine ästhetische Erziehung des Menschen (lauter Dinge, die bei seinen Dichtungen gestaltend mitwirken, wenn auch mancher die Augen krampfbaft zuhalten mag), bedeutet das alles ein Weiterschreiten auf altgeheiligter Bahn? Ja, wir tonnen getrost noch weiter geben, noch viel weiter. Homer selber scheint mir der Romantit bochst verdächtig. Zwar tenne ich, wie alle Welt, das "Quandoque bonus dormitat Homerus". und vielleicht könnte man das überseten: hin und wieder wird Vater Homer "flassisch"; aber sonst, diese Vorliebe für Grausenhaftes, dieses offenbare Vergnügen, wenn er einem beschreiben kann, wie die Eingeweide einem Relden aus dem Bauche berausfallen, das kommt mir sehr verdächtig vor. Gar merkwürdig ist auch in dieser Beziehung die Betrachtung des bellenischen Dramas in seiner geschichtlichen Entwicklung. Wer Afchilos. Sophotles und Euripides nebeneinander stellt, muß doch zugeben: Aschylos ist der Romantiter von den drei und Euripides der Rlassiter, — sobald wir uns nämlich an den beschräntten Schulfinn dieser Worte halten. Auf dem aschnleischen Wege der Romantit scheint jenes gepriesene "Weiterschreiten" ben griechischen Abbé Voglers recht unbequem geworden zu sein, und so seben wir die Tragodie dort von Stufe au Stufe hinuntersinken, bis in den minder bedeutenden Dramen des Euripides eine angenehme Heerstrake eröffnet worden war. Ühnlich verhält es sich mit der Musik, wo wir als die größten Romantiter (in diesem Sinne) vor Wagner unstreitig Bach und Beethoven bezeichnen mullen. Von beiben wird jedes starre Geset durchbrochen, sobald der Ausdruck es erfordert, und die neue Form, welche sie dann schaffen, ist so gewaltig groß und eigenartig, daß tein anderer sie auszufüllen vermag. In harmonischen Kühnheiten hat es nie einer, selbst die Größten nicht, Bach nachzumachen versucht, und von Beethoven's Symphonien hat Wagner gewiß mit Recht gesagt: "Auf sie ist tein Fortschritt möglich."

Ich hoffe, diese Ausführungen werden genügen, um Ihnen wenigstens einiges Mißtrauen gegen die Berechtigung der Bezeichnung Romantiter, auf Wagner angewandt, einzussößen. Ich weiß es wohl, die Kritit und die Asthetit haben noch manches andere an Wagner zu tadeln und zu bemängeln, außer seiner angeblichen romantischen Anlage. Für heute begnüge ich mich damit, Ihnen die Worte Lessing's über das Herumtritisieren an den Werten des Genies ins Gedächtnis zu rufen: "O, laßt uns ja schweigen! wir glauben ihn zu demütigen, und wir machen uns in seinen Augen lächerlich. Alles, was wir besser wissen als er, beweist bloß, daß wir sleißiger zur Schule gegangen als er, und das hatten wir nötig, wenn wir nicht vollkommene Dummköpse bleiben wollten."

Diesen Abschnitt will ich mit einer Begriffsbestimmung beschließen, welche uns zugleich als Brücke zu dem zweiten Teil meines Vortrages dienen soll, wo wir von den organischen Beziehungen zwischen dem Bayreuther Meister und den deutschen Klassitern der Wort- und Tontunst, die ihm vorangingen, zu reden haben werden. In seinem Rapitel Zur Asthetit der Dichttunst schreibt Artur Schopenhauer: "Der in unseren Tagen so oft besprochene Unterschied zwischen klassischer und romantischer Poesie scheint mir im Grunde darauf zu beruhen, daß jene teine anderen als die rein menschlichen, wirklichen und natürlichen Motive tennt; diese hingegen auch ertünstelte, tonventionelle und imaginäre Motive als wirksam geltend

macht." Diese Begriffsbestimmung ist geeignet, ben letten Zweifel zu zerstreuen, ob wir berechtigt seien, Wagner als Rlassiter zu betrachten; benn wollte man seine gesamte tünstlerische Tätigkeit in eine einzige Formel zusammenfassen, so mukte man sagen: sie ist der weitestgebende Bersuch. der jemals unternommen wurde, menschliche Handlungen auf ihre rein menschlichen Motive zurüchzuführen. Wo dann bei einigem Nachdenken sich bald ergeben wurde, daß dies nur durch die Mitwirtung der Musik möglich war, da die Musik ihrem Wesen nach nicht romantisch, sondern im Gegenteil die reinmenschliche Runft unter allen ift, die einzige Runft, welche von Hause aus unfähig ist, etwas Einzelnes, Zufälliges, Ronventionelles zur Darstellung zu bringen, und welche sich immer und ausnahmslos auf das Allgemeine, auf das allen Menschen Gemeinsame, also auf das im strengsten Sinne des Wortes Reinmenschliche bezieht.

Hiermit gelangen wir nun zum zweiten Teil Dieser Betrachtungen; benn die Sehnsucht nach einer möglichst reinmenschlichen Runft, das Streben, sie zu gestalten, halte ich für das überaus Rennzeichnende der Geschichte deutscher Poesie. Beinrich von Stein sagt mit Recht: "Die beutschen Rlassiter baben die Runft gesucht, und die Bedeutung des deutschen Rlassizismus für die Seelengeschichte der Menschbeit besteht in dem Ernst, in der inneren Größe dieses Suchens." hier möchte ich allerdings nicht mifverstanden werden. Menschliche Taten können häufig von sehr verschiedenen Standpunkten aus beurteilt werden, das eine Urteil braucht dem andern durchaus keinen Abbruch zu tun; das vollendete Werk eines wahren Meisters träat immer den Stempel des Unbedingten an sich, es ist (wie Schopenhauer sich ausdrückt) "stets am Ziel", und nichts wäre lächerlicher, als wenn man Goethe's Faust oder Beethoven's große Leonoren-Ouverture

Deutsches Befen

Digitized by Google

10

lediglich als "Durchgangsstadien" betrachten wollte, als Versuche auf dem Wege zu einem volltommeneren Kunstwert. Andererseits aber, betrachtet man das gesamte Schaffen eines Goethe und eines Beethoven, studiert man aufmerksam solche Potumente, wie ben Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller, schaut man sich weiter um unter den Zeitgenossen und Vorgängern dieser großen Männer, nimmt man die Briefe Mopart's, die Manifeste Glucks, die kritischen Schriften Rarl Maria pon Weber's zur Kand, betrachtet man bann solche zunächst erratisch dünkende Erscheinungen wie Rean Vaul und E. T. A. Hoffmann näher, schaut man dem herrlichen Züngling Novalis in die Augen, verstummt man vor dem tragischen Schickal Beinrich von Rleist's, und erganzt man diese vielen Eindrücke burch eine eingebende Beschäftigung mit jener mertwürdigen Generation der kritischen Dichter, an ihrer Spike Lessing und Berber, und des einsamen großen dichterischen Rrititers Windelmann, ohne aber ber Philosophen zu vergessen, so tann man sich unmöglich ber Einsicht verschließen, daß biese gesamte Bewegung ein Suchen bebeutet, bas Suchen nach einer neuen, reindeutschen Runft, nach einer Runft, in welcher die Seele des Deutschen sich volltommen verkörpern könnte. diese einfache, stolze Geele, unendlich zart, tief leidenschaftlich, gedankenvoll, beiter und zugleich schwermutig. Im tubnen Bewuftsein seiner unvergleichlichen Begabung, vielleicht auch mit einer dunklen Ahnung bessen, was Richard Wagner später als die bochfte Bestimmung des deutschen Geistes erkannte nämlich, ein Veredler ber ganzen Menscheit zu werben bat der Deutsche nach einer Auffassung der Runft gerungen, burch welche sie als ein beiliger und machtvoller Bestandteil des Lebens erkannt würde, und — in Verbindung hiermit nach einem Runstwert, welches wie tein früheres über alle Ausdruckmittel geböte, turz, nach einem Nochniedagewesenen.

Dag dieses Bochste ein Drama sein mußte, haben von jeber alle Rünstler gewußt — nur die graue Theorie bat bier und bort, früher und noch beute, das bestritten. Aber welches Drama? Das konnte man sich nicht recht benken. Das beikt. nein! gedacht baben es sich die meisten der von mir vorbin Genannten, aber porstellen konnten sie es sich nicht. Schauen wir von unserem beutigen Standpunkt auf jene Beit zurud, so seben wir auf Schritt und Tritt das Wort-Tondrama wie ein Phantom jenen suchenden Rünstlern vorschweben. das ihnen aber immer wieder — als Phantom —, wenn sie barnach greifen, zwischen den Fingern entschlüpft. Ein Gedanke ist eben ein Gespenst, bis er sich zu einer Vorstellung verdichtet bat; was aber noch niemals da war, kann einzig von Demienigen vorgestellt werden, der auch die Macht besikt, es tatsächlich zu schaffen; bat er es geschaffen, so seben wir es alle (bas beikt, soweit wir Augen zum Seben baben). und wir erbliden ganz deutlich das, wonach weit bedeutenbere Menschen als wir sich umsonst die Augen aussahen. "Umsonst" ist aber nicht das richtige Wort, denn gerade ihre Sehnsucht, das Herzblut, das sie in ihre Werte legten, war ein unerläklicher Bestandteil zum Werden des Neuen. Wagner ist ohne seine Vorgänger einfach undenkbar. Seine neue, reichste Form des Oramas ist das unmittelbare Erzeugnis jener gewaltigen Gärung, jenes rubmpollen Suchens. Gestatten Sie, bitte, daß ich mich selbst zitiere, eine Stelle nämlich aus meinem Wagnerbuch, in welcher ich es versucht babe, diesen großen Vorgang turz zusammenzufassen: Nieksche batte recht, als er von Wagner sagte, er sei nicht bloß ein großer Rünstler, sondern er gehöre zu den ganz großen Rulturgewalten. Der Ausspruch Niehsche's bat aber etwas Einseitiges; darin bekundete sich schon frühzeitig die trankbatte Anlage dieses scharfen Seistes; er erblickte in belliter

Beleuchtung, was den anderen noch verschleiert blieb, wurde aber vom Lichte selber geblendet. Es ware viel richtiger gewesen und würde etwas viel Großartigeres zum Ausbruck gebracht baben, wenn er geschrieben batte: "Richard Wagner Dient einer großen Rulturgewalt." Man spricht öfters von Wagner als von einer meteorartigen Erscheinung: das genaue Gegenteil ift mahr. 3m Laufe ber letten Jahrhunderte ift — abseits von dem blutigen Pfade der Völkergeschichte eine "ganz groke Rulturgewalt" berangewachsen: die deutsche Runft. Die Seele dieser Runft ist die Musit; ihre notwendige vollkommenste Gestalt das Prama. Mochte auch der Deutsche, seiner geographischen Lage zufolge und namentlich auch infolge der hoben Assimilationsfähigteit seines Geistes, von allen Seiten künstlerische Eindrücke empfangen, die er emsig verarbeitete: zur bloken Nachahmung des Griechen, des Italieners, des Franzosen und des Engländers konnte dieser so eigenartige und in seiner eigenen Art unvergleichliche Menschenstamm nicht bestimmt sein. Er mußte eine eigene, noch nie dagewesene, aus innerster Not und reichstem Können geborene Runft erfinden; eine Runft, in der seine Seele sich rein und vollkommen widerspiegele. Dak nun seine Condicter seine ursprünglichsten Voeten waren, das hat das deutsche Volk schon längst anerkannt; sie allein haben etwas ganz und gar Eigenartiges, ausschließlich Deutsches geschaffen. Die deutschen Wortdichter bagegen befanden sich bedeutend im Nachteil. Ein Sopholles, ein Shatespeare hatten eine Form vorgefunden, in welcher sie ohne weiteres das Vollkommenste schaffen konnten, welches bem Geiste ihres Volkes erreichbar war. Nicht also ein Goethe und ein Schiller. In ihrem täglichen Leben sehen wir sie rastlos beschäftigt, nach einem Runftwert zu suchen, welches sie ersehnen und jeden Augenblid au erfassen wähnen: es ist dies das neue, eigenartige und unvergleichliche beutsche Drama. Dieses Drama konnte aber nur der Musiter schaffen; benn erst durch die Musit erlangt die Seele des Deutschen ihren vollendeten Ausdruck. Der deutsche Musiker konnte dies aber nicht blok, sondern er mußte es; denn während ber Dichter verzweifelte, weil er die richtigen, alles erschöpfenden Ausdrucksmittel nicht fand, verzweifelte der Musiker nicht weniger, der diesen Ausbruck — ben Teil nämlich, ber bem Dichter abging — inzwischen au seiner böchsten Vollendung ausgebildet hatte, ihn aber nicht zu der Gestaltung einer denkbaren und sichtbaren, unfehlbar verständlichen Dichtung zu verwenden wußte. Dieses Rätsel, und damit zugleich auch das Rätsel des beutschen Dramas, war gelöst, sobald der Tondichter zu der Einsicht gelangte, daß nur im Drama die Musik (wie Schiller es verlangt) Gestalt werden tann. Nicht also aus der Willtur eines Einzelnen ist das neue Orama — das Wort-Tondrama — entstanden, vielmehr aus der innersten Not und dem reichsten Rönnen aller dieser groken Männer. Diese Not und dieses Rönnen vereinigten sich in dem Herzen und in dem Ropf bes Wort- und Condicters Richard Wagner. Nichts aber an Wagner's Erscheinung verdient in höherem Grade unsere Beachtung, als daß so gar nichts Zufälliges, Willfürliches an ibr baftet, bak sie so unabweisbar notwendig entsteht, so streng logisch aus allem Vergangenen bervorwächst. Diese Tatfache ift geeignet, uns großes Vertrauen zu Wagner einzuflößen. In dieser träftigen, selbständigen Individualität herrscht und gebietet etwas eigentümlich Unindividuelles, Überpersönliches. Jene von Niehsche gemeinte Kulturgewalt, welche durch die Rahrbunderte, aus tausend Wurzeln genährt, langsam emporgewachsen war, ist in diesem Manne in die Erscheinung getreten.

Das wäre also jener organische Zusammenhang zwischen Wagner und ben Rlassitern der deutschen Dicht- und Ton-

tunst in seinen großen, allgemeinen Zügen. Wäre ich Universitätsbozent und hätte ein ganzes Semester vor mir, so tönnte ich mir gar nichts Interessanteres benten, als diesem Zusammenhang dokumentarisch und in allen seinen verschiedenen Verzweigungen nachzugehen. Heute muß ich mich auch hier wieder mit einer allgemeinen Anregung begnügen. Zum Beleg und zur Verdeutlichung kann ich nur einige wenige, besonders auffallende Außerungen herausgreisen.

In der ersten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts fand sich der Denker Baumgarten durch seine vieljährige Beschäftigung mit Aftbetik und Boesie zu der Überzeugung gedrängt: einzig bas Erhabene entsprace beutscher Eigenart. Natürlich wollte er damit teineswegs dem Deutschen die Fähigteit zum erfolgreichen Schaffen auch auf anderen Gebieten absprechen, er meinte aber, im Erhabenen ist ber Deutsche dabeim, nur im Erhabenen wird er seine volle, ungetrübte Eigenart zeigen. Dieses Wort mussen wir festbalten: es gibt gewissermaßen ben Grundton an, es ist der Orgelpuntt, über welchem das vielgestaltige Gebäude aufgeführt wird. Nach langen Zeiten des höchsten Jammers und ber bittersten Not war der Deutsche zum Bewuftsein seiner Würde wieder erwacht; er wollte eine deutsche Runft besiken; noch untundig, wie diese Runft gestaltet sein wurde, stellte er das eine fest: sie soll nicht anmutig, nicht lieblich, nicht gerstreuend, nicht geistreich, sie soll nicht ein spielender Beitvertreib - nein! erhaben soll sie sein! Sechzig Jahre später perurteilt Rant mit großer Schärfe die Anwendung der Runft zur Zerstreuung, dieser "Zerstreuung", deren man "desto mehr bedürftig wird, als man sich ihrer bedient, um die Unaufriedenheit des Gemüts mit sich selbst dadurch au vertreiben, daß man sich immer noch unnützlicher und mit sich selbst unaufriedener macht". Bene noch heute so weit verbreiteten Plattheiten: die Kunst solle zur "edlen Zerstreuung" dienen, sie solle in anmutigem Spiele "den von den Tagesarbeiten ermüdeten Geist erquicken" (und womöglich, nedenbei gesagt, ihn in einen sansten Schlaf einlullen), solchen Vorstellungen hat kein bedeutender Deutscher je gehuldigt. Es galt im Segenteil ein heiliges Werk zu volldringen, eine erhabene deutsche Runst zu schaffen.

Wenn Sie sich aber nun in Gedanken in das Jahr 1735 zurudverseben (bas Sabr, wo Baumgarten's erste "Meditationes" erschienen) und da in Deutschland Umschau halten, so werden Sie finden, daß damals auf dem Gebiete der Dichtkunst in Deutschland nicht das Geringste von "Erhabenem" zu entbeden war, ja, nicht einmal irgend etwas von wirklich groker, bleibender Bedeutung. Dagegen richtet sich vor unseren Augen eine einzige Riesengestalt auf, eine Gestalt so groß, daß wir sie noch lange nicht nach ihrer vollen Bebeutung zu ermessen vermögen und sie nach bundert Rabren noch mächtiger als beute basteben wird: Robann Sebastian Bach. Und welchen Charafter trägt die Runft dieses Mannes? Die Erhabenheit! Die vorher und nie nachber hat die Welt eine berartige Erscheinung erlebt. Bach bat nicht allein Passionen und Jugen geschrieben sondern auch Lieder und Madrigale und Gavotten — alles aber ist bei ihm erhaben; er war ganalich unfähig, aus diefer einzig ihm beimischen Sphare auch nur auf Augenblide hinabzusteigen. Humor besag er, urträftigen Humor, aber nur erhabenen Humor. Ein Zeitgenoffe schrieb über Bach: "Dieser große Mann wurde bie Bewunderung ganzer Nationen sein, wenn er mehr Unnehmlichkeit batte." Bach war viel zu echt und grokartig deutsch. um "Annehmlichteit" zu besiten, ba er in tieffter Seele empfinden mukte, dak die Reit dazu schlecht gewählt gewesen wäre, und bak einzig die inbrunftige Erbebung zu Gott bem Deutschen

helfen tonne; und so fanden auch seine Werte einen so geringen Absak, daß er die Platten als altes Rupfer vertaufen mußte, um die Berftellungstoften wenigstens teilweise zu beden, genau so wie Wagner burch die Veröffentlichung seines Tannbäuser auf eigene Rosten sich in endlose Schulden stürzte. Und wenn wir nun an Baumgarten's Wort benken: einzig das Erhabene entspricht deutscher Eigenart, so müssen wir gesteben, dieser eine vertrat damals allein deutsche Eigenart auf bem Gebiete ber Runft. In der Tat, er und der große Friedrich scheinen ganz Deutschland auszufüllen, der eine am Leibe, der andere an der Geele des Vaterlandes rastlos arbeitend, und es bedarf vieler Einbildungstraft, um sich zu vergegenwärtigen, daß es damals noch andere Menschen in Deutschland gab darunter, als hochberühmtesten, Gottsched, der im selben Jahre, in welchem Bach seine Matthäuspassion schrieb, den Deutschen die französische Hofpoesie als ewiges Muster vorbielt und ihnen die Befolgung der "Regeln" des beschränkten Boileau zur Pflicht machte.

Bach's Tat ist nun die Grundlage der weiteren Entwicklung geworden; in ihr wurzelt Wagner's Runstwerk. Damit die Musik zu einem organischen Bestandteil eines Oramas wurde, muste sie eine andere Fügsamkeit und eine weit bedeutungsvollere Bildsamkeit erhalten, als dis auf Bach der Fall gewesen war; in dem Hochosen Bachscher Kunst wurde sie geglüht, geläutert und zu einem makellos edlen und zugleich geschmeidigen Metall umgedildet. Außerdem erlebte aber die Richtung auf das Oramatische, welche von jeher die deutsche Musik ausgezeichnet hatte, in Bach eine gewaltige Steigerung. Schon von der Musik des XVI. Jahrhunderts meldet Ambros: das wesentliche Merkzeichen der italienischen Musik sei die breite, austönende Entsaltung der Gesangstimme gewesen, während die Deutschen lieber mit kurzen,

knappen, scharf ausgeprägten Motiven arbeiteten. Vorliebe für "scharf ausgeprägte Motive" zeigt, daß die deutsche Musik von Sause aus zum Dramatischen binneigte. daß sie von Anfang an auf das Orama lossteuerte. Die ganze weitere Geschichte bat bas bestätigt. Wer Bach's Passionen und seine große Messe tennt, wird seine urwüchsige dramatische Begabung nicht bezweifeln, noch bie tubne Ruchichtslosigkeit leugnen können, mit der er auch in rein musikalischen Werten die dramatische Betonung voranstellt: Kändel's Richtung ift in wesentlichen Beziehungen eine andere, aber wahrlich eine nicht minder dramatische, nur geht er mehr auf die groken bramatischen Masseneffette aus, weniger auf den Ausbrud einer innersten Stimmung; auch Handn ist ein Dramatiter; ein deutscher Musiter, Gluck, ist es, der aus den falschen Voraussehungen des italienisch-französischen "Dramma per musica" alles dramatisch Wahre und Mögliche macht, was sich daraus machen läßt; Mozart — "dieses größte und göttlichste Genie" (wie Wagner ihn nennt) — wurde durch die Bühne zu seinen bochsten Eingebungen begeistert und wufte, trot der absurden Opernform und trot der schauberhaften Sängerwirtschaft, die ihm so bittere Rlagen entrik, unsterbliche bramatische Werte zu schaffen; bei Beethoven ift die deutsche Musik bereits so weit entwidelt, jene "kurzen, knappen. scharfausgeprägten Motive" des XVI. Rabrbunderts baben eine so hobe Bedeutung erlangt, sie haben die Schladen des Technischen dermaßen abgeworfen und sind in einem solchen Grade au der lebendigsten, eindringlichsten Sprache geworden, daß Beethoven überhaupt ohne weiteres als bramatischer Dichter zu betrachten und zu verstehen und zu beurteilen ift. Ach sagte soeben, die Musik sei zu einer "eindringlichen Sprache" geworben. Das ift die Hauptsache, ber "nexus vitalis" der neuen deutschen Runft. Auch bier geht alles von

Bach aus; nur enthielten seine Werte teine Beispiele von Formen, die unmittelbar für die Bühne zu verwerten gewesen wären: es war ein nach innen gekehrter, nicht ein nach außen gewandter Ausdruck; das Antlik, das er zeigte, war merkwürdig streng und starr, fast sphinzartig (wie Wagner fagt). Mit Beethoven vollzog sich ein gewaltiger Schritt. Uber dessen Mesen sagt Wagner: "Wir stehen vor der Beetbovenschen Symphonie wie por dem Marksteine einer ganz neuen Beriode der Runstgeschichte überhaupt; denn durch sie ist eine Erscheinung in die Welt getreten, von welcher die Runst teiner Reit und teines Voltes etwas auch nur annähernd Ahnliches aufzuweisen hat. In dieser Symphonie wird von Instrumenten eine Sprache gesprochen, von welcher man zu teiner Zeit vorher eine Renntnis hatte ... eine Sprache, Die uns eine so freie und tubne Gesehmäßigkeit offenbart, daß sie uns mächtiger als alle Logit dunken muß, ohne daß jedoch die Gesetze der Logit im mindesten in ihr enthalten wären, vielmehr das vernunftmäßige, am Leitfaden von Grund und Folge sich bewegende Denken hier gar keinen Anhalt findet. So muß uns die Symphonie geradeswegs als eine Offenbarung aus einer anderen Welt erscheinen ... usw." Und in berselben Schrift führt Wagner aus, "die metaphysische Notwendigkeit der Auffindung dieses ganz neuen Sprachvermögens gerade in unseren Zeiten habe in der immer konventionelleren Ausbildung der modernen Wortsprachen" gelegen.

Sie dürfen nun nicht glauben, die Musiker hätten etwa gänzlich unbewußt auf diese dramatische Ausbildung ihrer Runst hingearbeitet. Gluck namentlich wußte ganz genau, was er tat. Bedauerlicherweise aber mußte er seine deutsche Begabung in den Dienst einer fremden Sache stellen, so daß Franzosen und Italiener später auf dieser Grundlage weiterbauen konnten, nicht aber Deutsche. Nichtsbestoweniger sind seine Außerungen für unser jeziges Thema wichtig. "Selbst ber größte Romponist," schreibt Gluc, "tann nichts als mittelmäßige Musik hervorbringen, wenn nicht ber Dichter in ibm Begeisterung erweckt hat." Und über seine Auffassung bes Verhältnisses zwischen Musik und Orama berichtet er: "Da ich die Musik nicht bloß als eine das Gehör ergöhende Runst, sondern als eines der größten Mittel, das Herz zu bewegen und die Leidenschaften zu erregen, betrachte, so babe ich eine neue Methobe eingeführt. Ich habe mich an die bramatische Bandlung gehalten, ich habe mächtige und erhabene Ginbrude gesucht und vorzüglich banach getrachtet, daß alle Teile der dramatischen Schöpfung untereinander zu einer organischen Einheit verbunden seien." Über die Oper dagegen urteilte er: "puzza di Musica" — sie stinkt vor Musik. Mozart sah die Sache weniger von der theoretischen, mehr von der nationalen Seite an; daß die Oper nicht ein deutsches, sondern ein welsches Kunstwert sei, das wußte er, und was er wollte, war das Erschaffen einer "beutschen Oper", also von etwas ganz anderm; wie dieses Wert beschaffen sein würde, wußte er nicht, daß er es aber machen könnte, daran zweifelte er nicht. An seinen Vater schreibt er am 21. Marg 1785: "Wäre nur ein einziger Batriot mit am Brette — es sollte ein anderes Gesicht bekommen! Doch da würde vielleicht das so schön aufteimende (beutsche) Nationaltheater zur Blüte gedeiben, und (fügt er mit bitterer Aronie binzu) das wäre ja ein ewiger Schandfled für Deutschland, wenn wir Deutsche einmal mit Ernst anfingen deutsch zu denken — beutsch zu handeln beutsch zu reden — und gar deutsch — zu singen!!!" Der Arme tam nicht bazu, sein beutsches Drama zu schreiben. Wie er ein anderes Mal sagt: "Die meisten großen Herren baben einen so entseklichen Welschlands-Baroxismus!"

lebte nicht lange genug, um ihn zu überwinden. Mit besonberer Schärfe ist Rarl Maria von Weber in seinen Schriften diesem Welschlands-Baroxismus, dem Rultus jener Miggeburt, ber Oper, entgegengetreten. "Der Italiener und Franzose," schreibt er, "baben sich eine Operngestalt geformt, in der sie fich befriedigt bin- und berbewegen. Richt fo der Deutsche. Ihm ift es rein eigentümlich, das Vorzügliche aller übrigen wißbegierig und nach stetem Weiterschreiten verlangend an sich zu ziehen: aber er greift alles tiefer. Wo bei den andern es meist auf die Sinnenlust einzelner Menschen abgesehen ift, will der Deutsche ein in sich abgeschlossenes Runstwert, wo alle Teile sich zum schönen Ganzen runden und einen." Als Weber diese Worte schrieb, besaß er eine deutliche Ahnung von bem tommenden echt deutschen Drama, denn er hatte vor wenigen Wochen das erste Wort-Tondrama, die Undine von E. T. A. Hoffmann, selber in Oresben zur Aufführung gebracht. Diese merkwürdige und durch und durch deutsche Begabung, Hoffmann, den flache Literaturbistoriter nicht selten als Romantiter und Truntenbold geringzuschätzen sich berausnehmen, batte Tert und Musit zu bem Werte selber verfaßt und scheint mindestens den bedeutenden Ansak zu einem wabren Wort-Tondrama gemacht zu baben. Das Wert ging leider bald darauf im Brande verloren und scheint spurlos verschwunden. Aus Weber's Beschreibung aber erfahren wir. daß es unmöglich war, "einzelnes berauszuheben", daß Worte, Tone und Handlung so eng verbunden waren, daß "die größten Wirkungen und Schönheiten nur aus der Art ihrer Auf- und Zusammenstellung hervorgingen", daß das Publitum enttäuscht war, erst am Schlusse Beifall spenden zu können, da Herr Hoffmann es verfäumt batte, "seine Musikstude" mit den zum Beifall nötigen "Schluftakten" zu versehen, und im Gegenteil "alles immer raschbandelnd vorwärts drang".

Hier nun, wo wir, von Bach ausgehend, dabin gelangt find, in Hoffmann's Undine die Schwelle des Wagnerschen Runstwertes zu berühren, wird es nötig, einen Blid auf die Dichter zu werfen, um zu seben, was diese inzwischen geleistet hatten zur Vorbereitung jenes Runstwerkes, welches "beutscher Eigenart" gang entsprechen sollte, und von dem bisher nur das eine feststand: daß es "erhaben" sein musse. Was uns hier fesselt, ist namentlich die Ahnung, das Sebnen. jenes "Suchen", von dem Heinrich von Stein uns als dem tennzeichnenden Mertmal des deutschen Rlassizismus sprach. Sind auch solche Erscheinungen, wie die Einführung des Chores in Schiller's Braut von Messina ober wie die häufige melobramatische Anwendung von Musik in den entscheidendsten Momenten der Oramen Goethe's, vor allem die Möglichkeit, ein solches Werk wie Faust überhaupt zu entwerfen, hochbedeutende Symptome, so mußte doch das neue Drama aus bem Schofe ber Musit geboren werben, wogegen ber Dichter — als Wortdichter — es unmöglich gebaren tonnte; dieser tonnte es nur ahnen, nur ersehnen und - in einem gewissen sehr wichtigen, doch nicht leicht sichtbar zu machenden Mage bestimmen. Höchst bemerkenswert ist es aber, mit welcher Deutlichkeit die deutschen Rlassiter bas Wort-Tondrama dennoch vorausahnten; man ersieht daraus. wie bestimmt diese Runstform als eine notwendige im beutschen Geiste porgebildet lag.

Namentlich Lessing und Herber haben beide mit großem Scharfsinn sich über das Thema ausgelassen, ein jeder nach seiner besonderen Art, Lessing mehr historisch-tritisch, Herber mehr tünstlerisch-intuitiv. Lessing's Untersuchungen führten ihn zu folgendem Schlusse: "Die Natur scheint die Poesie und Musit nicht sowohl zur Verbindung als vielmehr zu einer und eben der selben Kunst bestimmt zu haben. Es

bat auch wirklich eine Zeit gegeben, wo sie beide zusammen nur eine Runst ausmachten. Wenn man jetzt noch daran benkt, macht man die eine Runft nur zu einer Hilfstunft ber anderen und weiß nichts mehr von einer gemeinschaftlichen Wirtung, welche beide zu gleichen Teilen hervorbringen." Wie unvergleichlich scharf dieses Urteil ift, wie genau es den Mittelpunkt der ganzen Frage trifft, sehen wir jest erst, wo wir die gemeinschaftliche Wirtung im Wagnerschen Drama erfahren haben. Denn offenbar ist Glud's Fehler die Annahme gewesen — er spricht sie ja buchstäblich aus — die Bestimmung der Musik sei, "die Dichtung zu unterstützen". ist ein Holzweg. Der Mann, der das sagt, steht noch — trok seiner Größe — im Banne ber welschen Oper. Lessing bagegen sieht mit einem im Rampf gegen bas Ausländische sehr geschärften Blid die Sache als Deutscher an, und infolgebessen urteilt er sofort richtig. Nicht zur Verbindung bat die Natur Boesie und Musik bestimmt, sondern zu einer und det selben Runft! Wie das zu verstehen ist, werde ich gleich näher ausführen. Herder seinerseits hat so unendlich viele feinsinnige Bemertungen über die Musik und die zu erwartende neue dramatische Form gemacht, daß man einen ganzen Vortrag halten könnte, einzig über die Beziehungen zwischen Herder und Wagner. Die bekannteste, immer zitierte Stelle ist folgende: "Von jener Herrscherhöhe, auf welcher sich ber gemeine Musitus brustet, daß die Boesie seiner Runft diene, stieg Glud berab und ließ, soweit es der Geschmad der Nation, für die er in Tonen dichtet (!!), juließ, seine Tone den Worten, der Empfindung, der Handlung selbst dienen . . . " Rekt kommt aber das eigentlich Wichtige und Tiefe an Berber's Bemertung: "Glud hat Nacheiferung gefunden, aber vielleicht eifert ihm bald einer vor: daß er nämlich die ganze Bude des zerschnittenen Opernklingklangs umwirft

und ein Obeum aufrichtet, ein zusammenhängendes Inrisches Gebäude. in welchem Boesie, Musit, Attion und Detoration eins sind." Am Ausammenbang mit dieser Erwartung eines Mannes, der Gluck "voreifern" solle, wäre hier an Jean Paul Richter's Wort zu erinnern, welcher, nach Glud's Zeiten, schrieb: "Wir harren auf den Mann, der eine echte Oper zugleich dichtet und sett." Wichtiger als diese so allgemein gehaltene Stelle finde ich jedoch bei Herder die vielen feinen Bemerkungen über das innerste Wesen der Musik und des Oramas. Schiller sprach bekanntlich das große und entscheibende Wort: "Die Musik in ihrer höchsten Veredelung muß Sestalt werden"; Berder aber, allein unter allen, bat gewußt, auf welche Weise biese Gestaltwerdung der Musik einzig geschehen konnte. Gegen die absolute Musik begte Kerder grokes Miktrauen; er nennt sie "eine fürs unbewehrte menschliche Geschlecht gefährliche Runst"; sie versetze uns "in ein Reich bunkler Ibeen", sie "wede Gefühle auf, wie sie im Bergen schlummern, die im Strom oder in der Flut tunstlerischer Tone ohne Worte keinen Wegweiser und Leiter finden". Von ber Musik, "die über Worte gebietet", will er aber ebenfalls nichts wissen: er meint, sie "berrsche despotisch", und die Folge sei, daß durch eine solche Musik, selbst wenn man sie "himmlisch" nennen wolle, "die Seele dergestalt aus sich gesett werben könne, daß sie sich, unbrauchbar und stumpf gemacht für dies irdische Leben, in gestaltlosen Worten und Tonen selbst verlieret". Was will er also? Er will, daß in einem musitalischen Werte die "Poesie des Ohres" (wie er sich ausdrückt) "eine Berichtigung ber Gestalten und ihres Mages burch das Auge" erfahre. Richt also die Erganzung durch das Wort, sondern die Bestimmung durch das Auge! Ein solches Runstwerk solle sich überhaupt an alle Sinne wenden: "benn eben im Gesamtgebrauch aller Sinne und Organe

sündet und leuchtet allein die Facel des Lebens. . . . . Behüte uns die Muse vor einer bloßen Poesie des Ohres ohne Berichtigung der Gestalten und ihres Maßes durchs Auge."

Hatte Lessing den Rernpunkt der Frage gestreift, so hat Herder bier noch mehr getan: er bat das Problem gelöft. Wie Novalis treffend bemertt: "Lessing sab zu scharf und verlor darüber das Gefühl des undeutlichen Ganzen, die magische Anschauung ber Gegenstände"; gerade biese "magische" Anschauungstraft besak dagegen Herder und hat darum auch bier die Lösung gebracht. Dichtkunst und Conkunst bies ist seine Erkenntnis — werden nur dann jene "gemeinschaftliche Wirtung" ausüben, von ber Lessing sprach, wenn sie beide aus der gemeinsamen Quelle einer geschauten Handlung entspringen, einer unmittelbar vor unseren Augen sich abspielenden gandlung. Das Auge, der "klärere Sinn" (wie Berber an einer anderen Stelle fagt), muß mitwirken. Hiermit ist das Lebensgeset des Wagnerschen Dramas genau formuliert. Wagner bezeichnet das Verhältnis der Musik zur Dichtkunst, wie es Gluck sich dachte und wie es noch heute in allen trititlosen Röpfen sputt, als ein "durchaus illusorisches". "Eine Vereinigung der Musik und der Dichtkunst," schreibt Wagner, "muß stets zu einer Geringstellung der letteren ausschlagen." Nach ihm sind Dichtkunft und Conkunst nicht, wie Milton gemeint hatte, zur Sbe geeignet, diese bleibt im Gegenteil immer eine unbeilvolle Geschwisterebe; benn sie find Zwillingskinder, die aus demselben Mutterschofe hervorgeben, und dieser Mutterschoß ist das Orama. Das Orama ist keine Abart der Dichtkunst, sondern es überragt jede einzelne Runft. Von dem blok gesprochenen Drama batte icon Berder geschrieben: "Wie wortreichstumm, wurde ber Grieche sagen, wie dumpf tonlos! Bin ich in ein geschmucktes Grab getreten?" Im bochsten Orama dagegen, im reinmenschlichen

Drama, wirken alle Künste zusammen; nicht das Wort, nicht der Ton, nicht die Mimit gebietet, sondern einzig das Drama, die Jandlung, und da findet, wie Wagner sagt, "ein schöpferischer Bund der Sebärden-, Ton- und Wortsprache statt",— nicht eine tünstlich bewertstelligte Vereinigung, sondern ein "ursprünglicher, schöpferischer Bund". Ein Bund, in welchem jede einzelne tünstlerische Betätigung des Menschen ganz das ist, wozu sie von Natur bestimmt war, und niemals in die Lage versetzt wird, die Grenzen des ihr eigenen Gebietes zu überschreiten, was bei jeder Sondertunst der Fall ist. Im Orama allein vermag namentlich die Musit "Gestalt zu werden" und zugleich ganz und allein das zu bleiben, was sie einzig ist, nämlich "Kunst des Ausdruckes".

Und noch auf eine weitere Bemerkung Herder's möchte ich Sie aufmerksam machen, weil sie in so bestimmter Weise auf das zu erstrebende deutsche Drama als auf eine durchaus neue Runft hinweist, zugleich eine Runst, die ohne Musik nicht zu benten ift. In einer seiner allerletten Schriften führt Berber aus, "in allen lebendigen Organisationen erscheine im Aukern das Annere, die Seele des Gegenstandes", und gelangt auf diesem Wege zur Uberzeugung, daß "in einer Darstellung sich der handlungsvolle Charafter der Lebenden bis aufs Rleinste, bis aufs Tote sogar verbreiten" solle. "Nichts bleibt uns sodann zu wünschen übrig"; meint er, "denn alles ift Geist und Seele. Das sonst Unbedeutende symbolisieret." Im Verlauf derselben Untersuchung tommt Herder dazu, die Bedeutung der Symbole für das Auge und für das Ohr zu unterscheiden, und - nachdem er den Symbolen für das Auge ziemlich scharf zu Leibe gerückt ist — fährt er fort: "Dem Ohr dagegen sind Symbole von einer andern Art; sie legen ihre Natur (als Symbole) ab und werden felbst was fie bedeuten. So Töne: ihr Rlang und Sang und Abythmus

Deutsches Befen

bedeuten nicht nur, sondern sind Schwingungen des Mediums sowohl als unserer Empfindungen; daber ihre innigere Wabrbeit, ibre tiefere Wirtung." Man glaubt eine philosopbische Aitbetit des Wagnerschen Dramas portragen zu hören! Gerade Tone besitzen die Macht, Symbole zu werden; diese Symbolik wirkt innig wahr und tief, nicht aber durch die Vermittlung von Vernunftkombinationen, sondern unmittelbar, also eigentlich unsymbolisch. Und wie sollte jene Forderung, daß der Charatter der Lebenden sich bis aufs Rleinste, bis aufs Tote verbreiten solle, im Runstwert Verwirklichung finden, anders als durch die Vermittlung gerade dieser Coninmbolit? Nichts ist in den Dramen Richard Wagner's bewundernswerter als die Art, wie das sonst Tote, die stumme Natur, zu Leben und Sprache auferweckt wird, wie der dem Verstand so schwer begreifliche, dem Gefühl so unzweifelbar gewisse Zusammenhang zwischen Natur und Mensch in ihnen zur Darstellung gelangt; was Herder gefordert hatte, ist hier geschehen: "alles ist Geist und Seele geworden: das sonst Unbedeutende symbolisieret." Wie konnte das aber gelingen? Hier bleibt, auch nach den vorangebenden lichtvollen Ausführungen, eine Brüde zu schlagen; jedoch auch das batte Herber — wenngleich an anderem Orte — bereits geleistet. Port hatte er geschrieben: "Die Musik kann die Bewegung der Natur trefflich nachahmen; nur dann aber abmt sie solche mit Wirtung nach, wenn biefer, aus Bewegung bes menschlichen Bergens entsprungen, Bewegungen besfelben Bergens zueilen, mithin Natur und Berg fic gleichsam verschmelzen." Von der fogenannten beschreibenden Musik will also, wie Sie seben, Berder nichts wissen; der Natur kann die Musik nicht von auken, nur von innen beitommen. Das wufte Wagner. Wollte man sein kunstlerisches Geheimnis, die "magische Anschauung" des WortTondichters dem Verstand näherbringen, so dürfte man vielleicht sagen: Wagners Musik verleiht meistens zu gleicher Zeit dem Ungesehenen (nämlich den menschlichen Jerzensregungen) Gestalt und dem Sichtbaren (nämlich der Natur) Stimme.

Soviel über Herber. Hier ware nun über die anderen beutschen Rlassiter vieles hinzuzufügen, von Schiller's bedeutungsvollem Wort: "Das Drama neigt sich zur Musit", bis zu Platen's heftiger Rlage: die Oper habe den Deutiden gelehrt, "Abgeschmadtheit und Unsinn auf der Bühne erträglich zu finden, und dies sei das Schlimmste, was eine Nation lernen könne". Doch habe ich mit Absicht nur bei Herder länger verweilen wollen: seine Ansichten sind zugleich die am wenigsten bekannten und die treffendsten. Schiller und Goethe darf ich als bekannt voraussetzen; Aussprüche von ibnen, in welchen das neue deutsche Orama geabnt und berbeigesehnt wird, finden Sie aukerdem in verschiedenen Büchern über Wagner zusammengestellt. Mich dunkt bei Schiller am bezeichnendsten einerseits sein unmittelbares perfönliches Verbaltnis zur Musik - seine poetischen Ideen, berichtet er, "gingen aus einer gewissen musikalischen Gemütsstimmung bervor" -, andererseits aber die Art, wie die theoretische Richtung auf das reinmenschliche Prama im Laufe seines Lebens immer bewußter auftritt: "Alles," schreibt er, "wozu Erfahrungen, Aufschlusse, Fertigkeiten geboren, die man nur in positiven und künstlichen Verbältnissen erlangt, müßte der Dichter sich sorgfältig untersagen, und durch diese reine Scheibung bessen, was im Menschen bloß menschlich ist, gleichsam ben verlorenen Zustand der Natur zurückrufen." Offenbar tann dieses Ideal unmöglich durch ein blokes Wortdrama verwirklicht werden; Schiller besitzt nicht die klare Erkenntnis Herder's, sein Genie führt ibn aber dazu, dirett auf das Wort-

Tondrama, das Drama der deutschen Seele, hinzusteuern. Über Goethe ware ebenfalls manches zu berichten; vor allem, wie auch er in seinem Faust sich immer mehr und mehr bem aus "tunstlichen Verhältnissen" befreiten, reinmenschlichen Drama näbert. Im übrigen will ich bier nur zwei Aussprüche von ihm anführen. Bunachst sein Urteil über die Musik: "Die Würde der Runft erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie teinen Stoff bat, der abgerechnet werden müßte; sie ist gang Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt." Sodann ein prophetisches Wort über das kommende deutsche Drama (gesprochen in dem Rabre, wo der zwölfjährige Wagner ein von der Dresdener Rreuzschule preisgefrontes und von ihr veröffentlichtes Gebicht verfaßte): "Poesie, Malerei, Gesang, Musik, Schauspieltunst: wenn alle diese Runste und Reize von Jugend und Schönheit an einem einzigen Abend, und zwar auf bebeutender Stufe zusammenwirken, so gibt es ein Fest, das mit teinem anderen zu vergleichen." Wir muffen alfo dem Banreuther Meister recht geben, wenn er schreibt: "Offenbar bat alles, was ich als strengste Konsequenz eines idealen Verfahrens bezeichnet babe, unferen großen Meistern von je auch nabe gelegen."

Was ich Ihnen hier über die organischen Beziehungen zwischen Wagner und seinen großen Vorgängern auf rein tünstlerischem Gebiete gegeben habe, ist äußerst stizzenhaft und dürftig. Ich habe einsach einen bestimmten Gedankengang bei Ihnen anregen wollen. Trozdem hat es mir aber so viel Zeit getostet, daß mir zu dem dritten Teil meiner Ausführungen — Wagner's Beziehungen zu den Klassitern auf allgemein menschlichem Gebiete — teine Zeit mehr übrigbleibt. Hier will ich mich also mit einigen latonischen An-

beutungen begnügen, bloß damit Sie erkennen, um was es sich handelt.

1

1

ř

Leider darf man nicht bei jedem Gebildeten eine sehr genaue Renntnis der reinmenschlichen Bestrebungen der großen deutschen Rünftler voraussetzen. Jean Paul hat ein hübsches Wort, in welchem diese Bestrebungen leicht fahlich formuliert sind: "Die Dichtkunst kann und soll nicht nur die Freuden vergrößern und die Schmerzen verkleinern, sondern beide verklären." Niemals haben die wahrhaft Großen unter Deutschlands Dichtern in Worten und in Tönen sich bamit begnügt, "l'art pour les artistes" (wie man im beutigen Rargon fagt) — Runft für Rünftler — machen zu wollen. Sie baben das ganze tatfächliche Leben "verklären" wollen. Diese Vorstellung von der heiligen Würde der Kunst umfakt alles Menschliche. Was alle deutschen Dichter wollten, dafür hat Wagner später das Wort geprägt, die Kunst solle uns ein "freundlicher Lebensheiland" fein. Der Runft wird von diesen Männern eine hobe metaphysische und ethische Bebeutung zugeschrieben, wodurch sie einerseits auf die gesamte, auch wissenschaftliche Auffassung ber Welt nicht ohne Einfluk bleibt, andererseits aber für fähig gehalten wird, in einschneidender Weise auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu wirken, — nicht unmittelbar, wohl aber mittelbar dadurch, daß sie Gesinnungen zu weden, Richtungen anzudeuten und Begeisterung zu entfachen geeignet ist. Immanuel Rant hatte nach einem "Lehrer im Ideal" gerufen; die deutsche Kunst antwortet: Ich bin der Lehrer im Ideal! Das schöne Wort Schiller's: die erste Pflicht des Dichters sei, sich selbst zu veredeln, führte ich heute schon an. Ist das aber geschehen, dann erweitert sich diese Pflicht: der Dichter soll sein ganzes deutsches Volk veredeln; und veredeln kann er es nur, wenn er es leitet: schöne Verse und schöne Sonaten genügen nicht; man veredelt einen Menschen nur, indem man auf seine Grundanschauungen und dadurch auch auf seine Handlungsmotive bestimmend wirkt. Wie dies philosophisch gemeint sei, sagt besonders schön wiederum Berder; er rebet von bem zukunftigen Wort-Tonbrama und meint: "Wem Worte und Tone verbündet das ganze Gewebe unserer Empfindungen und Bemühungen auf dem Rampfplat des Lebens ausbrücken, der wird über sich, aus sich hinaus gezogen; nicht etwa nur in einem Spiegel erblickt er, er empfindet, wenn man so tuhn reben darf, die Ethit und Metaphysik seines menschlichen Daseins." Wenn das wahr ist, so folgt daraus, daß Kunst geeignet sein muß, auf das Leben der Menschen bedeutend einzuwirten. Und wir begreifen, daß einer ber jüngsten und ebelften ber beutschen Dichterfamilie, Heinrich von Stein (ein versönlicher Schüler Dübring's und Wagner's), Rarl Ludwig Sand sagen lassen kann: "Den beutichen Gedanten ichafft nun nichts mehr beiseite. Einst suchte er das Heil in den Wolken. Nun will er das Aberschwengliche im Leben verwirklichen." Mit biefen Worten sind bie Bestrebungen der großen deutschen Rünstler sehr genau bezeichnet: im Unterschied von allen anderen Rünstlern ber ganzen Welt baben sie stets das Auge auf das Leben gerichtet gehalten und haben das "Überschwengliche" — das unmöglich Dünkende — "verwirklichen" wollen. Dies gilt nun auch von Wagner, und zwar im allerhöchsten Make. Mögen Sie ihn als Rünstler zu den Romantitern ober zu den Rlassitern rechnen, gleichviel, den Abel seines Lebens tann ihm nur die Lüge rauben. Alle Konflitte seiner tragischen Laufbahn entsteben ausnahmslos daraus, daß er sich niemals zu Rompromissen mit der Welt des Lugs, des Trugs, des Mammons bergibt. Unzweifelhaft war dasjenige, was Wagner im Leben verwirklichen wollte, das, wofür er in seinen vielbändigen

Schriften stritt und in allen seinen Caten focht, so vor allem die folgenschwere Tat der Begründung der deutschen Festspiele in Banreuth auf der Grundlage der unbedingten Gelbstlosigkeit, unzweifelhaft, sage ich, war das alles ein Aberschwengliches. Ein Vorwurf kann ihm aber daraus nicht gemacht werden, war er doch selber in seiner unerborten Begabung und in der beispiellosen Energie seines Charatters die lebendige Vertörperung des Überschwenglichen. Und dann: glauben Sie, daß jemals etwas Großes auf dieser Welt ohne Überschwenglichteit erreicht wurde? Bewahre! Nicht einmal etwas Rleines, sondern nur das absolut Unbedeutende. An ber Stelle, wo Goethe zwischen einem starten und einem großen Charafter unterscheibet, sagt er: "Jeder sieht wohl ein, daß bier eigentlich das Aberschwengliche, wie überbaupt, die Gröke macht." Dieses Uberschwengliche ist ein tünstlerischer Beweggrund, eine tünstlerische Regung des Herzens. Die deutschen Dichter baben mit aller Rraft banach gestrebt, dieses tünstlerische Element im Menschen zu bewußtem Leben zu erweden, es anzufachen, es auszubilden, von der Aberzeugung geleitet, daß sie hierdurch ein Werk vollbrächten, wichtig als deutsches Nationalwert und wichtig für die Rultur der gesamten Menschheit. Goethe sagt: "Die wabre Vermittlerin ist die Runst." Das ist ein unendlich tiefes Wort; es birgt eine ganze Weltanschauung. Daß die Runft die wahre Vermittlerin sei, die Vermittlerin, beift das, zu einem höheren, geläuterten Menscheitsideal. das konnte nur bort entbect werden, wo, wie in Deutschland, die Musik die Seele aller Runft geworden war. Reiner nun bat diese Abnung, diesen Glauben begeisterter aufgegriffen als Wagner; und will ich ihn auch gewiß nicht über Goethe stellen, so darf ich dennoch darauf aufmertsam machen, daß er in zwiefacher Beziehung ibm überlegen war: erstens, insofern die deutsche Runft der

Musik die seine war, und zweitens, insofern er den nationalen Standpunkt ungleich träftiger betonte und dadurch dieser Richtung zum ersten Male eine kontretere Sestaltung abgewann. Denn er war der erste, der mit schonungsloser Aufrichtigkeit und mit fanatischer Beharrlichkeit auf die germanische Eigenart hinwies: die Fähigkeit, die der ganzlich semitisierten sog. lateinischen Welt verloren gegangen ist, schreibt er, können auch die deutschen Stämme nur daburch wieder erlangen, daß sie "auf ihre Burgeln jurudgeben". Augerbem war er der erste, der es unternahm, das deutsche Abeal einer ganz reinen, von aller Spekulation abgewandten Runftbarbietung zur Wirklichkeit zu machen: die Begründung ber Banreuther Restspiele steht einzig da in der Geschichte der Menscheit. In Griechenland war es das ganze Volk, welches sich Festspiele veranstaltete, der Staat gab ungebeure Summen dafür aus; in Deutschland hat das ein Mann ganz allein vollbracht, und zwar indem er alles Eigene dafür hingab und nichts von dem, was dann einkam, für sich nahm; als er es tat, handelte er im Auftrage der Rlassiker der deutschen Dicht- und Tonkunst.

Wagner besaß nämlich einen unerschütterlichen Slauben an das, was er "den deutschen Seist" zu nennen pflegte; dieser war es, der ihm zu dem Unerhörtesten Mut und Ausdauer gab. Was war nun dieser deutsche Seist? Um sich herum hat Wagner einiges, aber nicht viel Schönes von ihm ersahren und erlebt — mit Ausnahme des großen Krieges, dem er denn auch den letzten Anstoß zur Begründung von Bayreuth entnahm. Das neue Deutsche Reich hat aber nicht bloß ihn, Wagner, schnöde behandelt, sondern so ziemlich alle seine Hossinungen sür eine neue, echt und unverfälscht deutschen Kultur betrogen; dennoch blieb sein Slaube an den deutschen Seist unerschüttert. Diese Unerschütterlichteit, die dem großen

Mann zu hoher Ehre gereicht, entsprang aus einer zwiefachen inneren Erfahrung: aus der Erfahrung der unvergleichlichen Größe der deutschen Wort- und Condicter der Vergangenbeit, nicht allein jedoch ihrer tünstlerischen Größe, sondern das muk wohl bemerkt werden — ihrer erbabenen moralifden Größe; und zweitens, aus dem Bewußtsein seiner eigenen deutschen Bedeutung. Hatte nicht im Anfang des vorigen Rahrhunderts Bach ganz allein "das Erhabene deutscher Eigenart" dargestellt? Allein — neben einem erhabenen Staatsmann und Krieger? So stand auch Wagner allein! Und während Staatsmann und Krieger weltgeschichtlicher Bedeutung Deutschlands Ehre, Besikstand und Rubm mehrten, vollendete bieser große Einsame in einem abseits gelegenen beutschen Städtchen das unfterbliche Wert der deutschen Runft, das Wert, welches wie tein zweites durch die ganze Welt siegreich zieht, überall die Runde verbreitend von Deutschlands Beruf, "ein Veredler der Menscheit zu sein": das erhabene deutsche Drama, das klassische Originalwert deutscher Runft!

## Richard Wagner's Banreuth')

Nie vielleicht hat ein Mann es vermocht, die leitende Idee seines Lebens in solcher Weise in die Sichtbarkeit hinauszuprojizieren und als dauernde Sestalt der Nachwelt zu überliesern, wie es Richard Wagner mit seinem Bayreuth gelungen ist.

Bei jebem icopferischen Geiste muffen wir zwischen seinen Werten und seinem Leben und Streben unterscheiben. Goethe fagt uns, er habe gleich einem Nachtwandler gedichtet; Wagner spricht von dem "zweiten Gesicht", durch das er das "Nieerlebte" erfuhr, und von den "Geisterstimmen", die ihm im Traum ihre Melodien zuraunten; das ist ein Abermäßiges, ein Überschwengliches, es ist der vulkanische Ausbruch der Natur auf geistigem Gebiete. Daneben läuft das Leben, das bewufte, hin und her gegen den Wind treuzende Leben, bas Leben, bas an jedem Morgen einen neuen Ausgleich zwischen Schickal und Bestimmung, zwischen Vermögen und Wollen erfordert. Das Werk steht als ein Abgeschlossenes vor uns. das Leben nicht. Das Wert steht außerhalb ber Zeit, bas Leben innerhalb, und was zeitlich ift, ift Bruchftud. älter ich werbe, seh' ich mein Leben immer ludenhafter", schrieb Goethe sechs Monate vor seinem Cod. schwer ist es nicht, zu einer faklichen und wahrhaftigen Vorstellung des Lebens Goethe's zu gelangen! Ich meine nicht das Aukere, das Chronistische an diesem Leben, sondern das innere Lebensgeset, dasjenige, was, selbst nicht zu einer sichtbaren Gestalt zusammengefaßt, Tag für Tag die Richtung gab, das Maß bestimmte.

Richard Wagner nun, dem mächtigsten plastischen Genie unter den Dichtern aller Zeiten, ist es gelungen, die Quint-

<sup>1)</sup> Erschienen in der "Woche" vom 1. Juni 1901, bei Gelegenheit des fünfundzwanzigiährigen Jubilaums der ersten Festspiele in Bayreuth.

essen, bessen, was sein Leben von der Wiege bis zum Grab gestaltete, in einem Symbol leibhaftig vor unsere Augen binauftellen. Das Restspielbaus oben auf dem Banreuther Rügel ist ber lebendige Wille Richard Wagner's, es ist — zu einem reinsten, einfachsten Ausbrud zusammengebrängt - die Formel seines Lebens, bessen Rune; vereinigt zeigt es uns die erste Urfache feines Cuns und beffen lette Wirkung. Wer von Wagners Leben nichts wükte und in der richtigen Seistesund Gemütsperfassung an dieses Sebaude berantrate, wurde. wenn er sich nach und nach in alles versentte, worauf der Bau von Ziegel und Holz hindeutet, eine tiefe Renntnis des Mannes gewinnen, der es errichtete. Denn was in dem Wollen dieses Mannes ewige Bedeutung besaft, bat bier Gestalt erhalten: lebendige Gestalt; denn sie wirtt als ein mächtiger Faktor in dem Rulturleben der Menschbeit, und Wagner bat bier gleichsam sein Leben über bas natürliche Ende binaus verlängert und steht noch mitten unter uns. solange sein Festspielhaus steht; zugleich aber symbolische Gestalt, weil sich um diesen stummen Reugen eines balbbundertjäbrigen beiken Ringens Kreis um Kreis erweiternd anschließt, so daß wir gerade bier deutlich gewahr werden, wie töricht es ist, bei Wagner die Runsttat von der Rulturtat trennen zu wollen. Dies nun ist das eigentliche "Gebeimnis von Banreuth": ein Wille ist hier vertörpert und gebannt, der Wille eines ganzen Lebens, einer der stärksten Willen, die je gewirtt baben. Damit soll nichts Mystisches gesagt sein, nichts wenigstens, was mehr Mystik an sich hätte, als alles Leben es bat; nur das Abstratte ist obne mystisches Element. Deswegen kann Bayreuth nicht nachgeabmt werben: Wagner's Werte führt man in der ganzen Welt auf, die Restipiele aber nachzuahmen, bazu besitt teiner die Macht: bie auten Münchner werden es auf ihre Rosten lernen. Der bloge Gedanke ist eine Absurdität. Das war auch der Sinn jener Reimworte, die Wagner in den Grundstein seines Bayreuther Baues einschloß:

> "Hier schließ ich ein Seheimnis ein, Da ruh es viele hundert Jahr: Solange es verwahrt der Stein, Macht es der Welt sich offenbar."

Dieses Seheimnis ist das Seheimnis seines eigenen Lebens. Ein "Seheimnis" zergliedern zu wollen, wäre gewiß kein vernünftiges Beginnen; man kann aber darüber sinnen; und da die eigenkümliche Manie der Jubiläen die Menschen daran erinnert, daß jetzt genau fünfzig Jahre verflossen sind, seit Wagner das erstemal öffentlich (in seiner Schrift "Eine Mitteilung an meine Freunde") seine Absicht verkündete, Festspiele zu geben, und fünfundzwanzig Jahre, seit es ihm zum erstenmal vergönnt war, diese seine Absicht auszusühren, so möchte es nicht unzeitgemäß erscheinen, zu einem ernsten Sinnen anzuregen.

Freilich, wer sich die soeben genannten Zahlen vergegenwärtigt, wird sich zum Jubilieren wenig aufgefordert finden; denn bedenkt man, was die letzten fünfundzwanzig Jahre in Bayreuth gezeitigt haben, trotzdem der große Meister selber kaum das erste Lustrum miterleben durste, so empfindet man, daß die Schuld des vorangegangenen Viertelzahrhunderts niemals gesühnt werden kann. Was der Achtunddreißigjährige sosort hatte aussühren wollen, das hat der Preiundsechzigjährige aufdämmern gesehen. Inzwischen hatte er Tag für Tag gegen einen kausendtöpfigen Bund von Blindheit, Dummheit, Neid und Haß und inmitten einer Atmosphäre von bleierner Sleichgültigkeit für seinen Kunst- und Kulturgedanken der Festspiele kämpfen müssen. Reine Wasse ist gegen ihn unbenütt geblieben, vor keiner noch so abgründlichen Gemeinheit

sind die Feinde des ritterlichen Lobengrindichters zurudgescheut. Feindseligkeit zwischen Rünftlern und leidenschaftlichen Parteigeist hat es oft gegeben, doch die Geschichte kennt kein Beispiel, daß ein Künstler einen so blindwütigen Hak entzündet hätte. Es war ein Rampf auf Leben und Tod. Wagner's Werte sollten als ungeheuerlich und unmöglich unterdrückt werden; drangen sie trokdem durch, so suchte man ihn persönlich moralisch zu vernichten; zerstreuten sich diese Giftnebel vor dem Sonnenblid des reinen Auges, so ging es mit allen Mitteln der Verleumdung und der böswilligen Insinuation an die materielle Schädigung seiner Festspiele. Eine künftige Generation wird es sicher nicht glauben wollen, schon die jekige bat es vergessen, wie und gegen wen dieser edle Mann hat tämpfen mussen; ich selbst, der ich Gelegenheit batte, mich viel mit seinem Leben zu beschäftigen, ich vergesse es immer wieder, und nehme ich einen Band Glasenapp zur Rand und erblide die nüchternen Tatsachen — die "harten Tatsachen", wie Carlyle sie nannte — die sich ebensowenig aus dem Blatt der Geschichte auswischen lassen wie der Schandfled von der Hand der Ladn Macbeth, fo bin ich immer bestürzt und empört und zuletzt trostlos. Denn Waaner bat in diesem Rampf zu einsam gestanden, die Neigung ber Menschen, Partei gegen das Edle und gegen das Geniale zugunsten des Mittelmäkigen und des Gemeinen zu nehmen, war zu allgemein, als daß man eine Fußbreite Bodens fände, um die Hoffnung auf bessere Dinge darauf aufzurichten.

Doch nichts mehr hiervon. Es war nicht meine Absicht, die Jubiläumsstimmung zu stören. Das Gesagte aber — da es doch einmal gesagt ist — können wir gleich anwenden für jenes Sinnen, zu dem ich hinleiten möchte. Denn sind wir berechtigt, das Bayreuther Jaus als das "offenbare Ge-

heimnis" von Wagners ganzem Leben zu betrachten, so haben wir zunächst darin den Sieg des unbeugbaren Willens zu erblicken.

Einer hat dieses Haus bauen wollen, einer gegen die Welt. Als er die Idee zuerst faßte, besaß dieser Eine teine Mittel; seine Beziehungen zu Fürsten und einflußreichen Männern waren durch seine freimütige politische Haltung alle abgeschnitten; sein Vaterland war ihm verschlossen; die mächtige Gilde der Musiter hatte er durch sein Buch "Oper und Orama" wie einen Mann sich verseindet; die übermächtige Gilde der Presse hatte ihm für seinen Antisemitismus den Tod geschworen; das deutsche Volk sah zu und lachte. Und er hat's doch durchgesetzt! Und heute pilgern die Menschen aus allen fünf Weltteilen nach Bayreuth hin, weil der Eine es will, weil sein Wille dauernd dort gebietet.

Neben dem Wollen erbliden wir aber in diesem Bau por allem das souverane Ronnen. Wer nie in Banreuth war. abnt nicht, wie weit dieses Festspielbaus von einem Theater abweicht. Bühne, Zuschauerraum und Orchester: alles entspringt bier einer neuen und darum neu anordnenden Idee. Was man gewöhnlich barüber lieft, ist lächerlich oberflächlich. In unsere Theater — ein französisches Erbe — hatte sich bas Orchester nach und nach eingeschlichen und eingeschoben, die Bühne vom Zuschauerraum immer weiter trennend; wir blickten zuletzt auf das Szenenbild hinüber, wie von einem musikalischen Schnürboben berab. Bier galt es nun — im genauen Gegensatz zum Operntheater — das Orchester als ben wichtigsten Teil der ganzen Struttur aufzustellen, da ja die Musik der gebärende Schoß der dramatischen Handlung im neuen Runstwerk ist, und von ihm aus nach beiben Seiten bin das übrige zu gestalten. Räumlich und akustisch gebietet jekt das Orchester, und dennoch erblickt unser Auge einzig bie Bühne, und bennoch vernimmt unser Ohr jedes auch nur geflüsterte Wort. Zum erstenmal besitzt die Welt ein Theater für Musik. Und die Lösung dieses ganz neuen Problems wurde nicht — wie bei solchen Dingen üblich — tastend, sondern sosort beim ersten Wurf in vollendeter Weise gegeben. Dieses souveräne "Können" ist für Wagner bezeichnend; alles, was er wollte, konnte er. Der praktische Sinn gilt sonst nicht als charakteristisch für den deutschen Dichter und Denker; in dieser Beziehung, wie auch in der Vielseitigkeit seiner künstlerischen Begadung, gemahnt Wagner an die großen Künstler der Renaissance.

Raum aber baben wir dieses Wort ausgesprochen, das die pruntenden Höfe und Abelsbäuser von Florenz, Rom, Ferrara. Mailand, Venedig in unser Gedächtnis zurückruft, so fällt uns bie Lage und die schmuckos schlichte Bauart des Banreutber Rauses in den Ginn. Nicht die Zerstreuung eines Fürsten tann bier bezweckt sein, vielmehr muß das Gebäude der Erbauung eines Volkes bienen; dieses Haus entspringt offenbar einem beilig ernsten Wollen. Am Rande eines Tannenwaldes, auf einem Hügel, in einiger Entfernung von einer abgelegenen kleinen Provinzstadt, da baut dieser Mann sein Theater hin; er baut es aus Holz und Ziegeln. Zufall kann bas nicht sein; es ist aber auch nicht Zwangslage, sonbern einfach die Satsache: Festspiele, wie Wagner sie meinte, tonnen in einer Grofftadt nicht statthaben. Schon Januar 1852 schrieb Wagner an List, er könne sein Theater nur "in irgend einer schönen Einöbe, fern von dem Qualm und dem Andustriegeruche unserer städtischen Zivilisation" aufrichten, und zwei Jahre früher hatte er in einem Brief an seinen Freund Uhlig erklärt, ein Theater "von Brett und Balten" genüge ihm, wenn er nur das Innere "nach seinem Plan berstellen tonne". Der Wille, der bier gebietet.

ist also ein ganz anderer als bei den Italienern. Er ist auch ein anderer als der lediglich auf möglichst korrette und sehrreiche Aufführungen hinzielende des unsterblichen Weimarer Theaterdirektors.

"Groke Städte mit ihrem Bublitum sind für mich gar nicht mehr vorhanden", sagte Wagner in dem bereits obengenannten Brief an Liszt, und zwanzig Jahre später schlug er die Million ab, die ihm angeboten wurde, um sein Festspielhaus in Berlin zu errichten. In der Lage des Hauses tritt, wie man sieht, ein tiefer Grundzug dieses Willens in die Erscheinung. Wagner selbst bat es vor genau fünfzig Jahren deutlich ausgesprochen: "Mit dieser meiner neuen Ronzeption trete ich gänzlich aus allem Bezug zu unserm beutigen Theater und Publitum beraus; ich breche bestimmt und für immer mit der formellen Gegenwart." Man pflegt au sagen. Wagner babe für seine Werte ein eigenes Theater gebaut; das Umgetehrte wäre richtig: er hat für seine 3dee einer neuen dramatischen Runft und eines anzustrebenden neuen Verhältnisses zwischen Runft und Rultur auch eigene Werte geschrieben. Beides, die neue Runft und das neue Verhältnis, lassen sich einzig abseits von unseren Städten und von allen Rücksichten, die für unsere Gegenwart makgebend sind, in feierlichen Restspielen verwirklichen. Die Restspielidee ift älter als alle die großen Werte Wagner's. Sie ist das Bestimmende, ohne das er diese Werte weder entwerfen noch ausführen bätte können. Wer die Festspielidee preisgibt, gibt Wagner's Lebensgedanken preis. Der Raum zu einer näberen Ausführung bierüber ist mir beute versagt; in dem Angedeuteten liegt aber. bächte ich, schon genügend Stoff zum Nachsinnen.

Und während wir die schweigende Verkörperung eines auf immer verstummten Willens im Auge behalten, drängt sich uns noch ein Eindruck mächtig auf: der Mann, der dieses

Raus erbaute, muk völlig uneigennützig gewesen sein. Was bätte ein so unerhört prattisch beanlagter Mann, der außerdem als Rünftler und als Dirigent unerreicht dastand, für ein Vermögen und eine Weltstellung erwerben tonnen, wenn er in allen groken Städten Operntbeater mit versenktem Orchester angelegt bätte und berumgereist ware. Aufführungen zu inszenieren und zu leiten! Statt dessen schlägt er die glänzenden Anerbietungen aus, die ihm London, Chicago, Berlin in den Tagen der hoffnungslosesten Not machen, und beharrt dabei, sein Haus am Waldesrand, "fern von dem Qualm unserer Bivilisation" zu erbauen, wo offenbar nur seltene Festspiele veranstaltet werden können. Daß ein solches Unternehmen unmöglich "rentabel" sein kann, liegt auf der Hand. Und blättern wir nun in den schriftlichen Zeugnissen, so entbeden wir, daß von Anfang an die zäh festgehaltene moralische Grundlage der Festspiele darin bestand, daß niemand bezahlen noch bezahlt werden sollte. Das steht schon 1850 zu lesen, und noch 1873 beharrt Wagner darauf: "Gegen Entree kann niemand zugelassen werben." Freilich, ein Sahr vor seinem Scheiden hat er in eine veränderte Auffassung dieses Grundsakes notgebrungen einwilligen müssen: selbst wenn die Rünstler nur bescheiben entschädigt würden, es kommen noch zahlreiche Mitwirkende und bedeutende Dekorationskosten binzu: das Budget eines Bayreuther Festspiels weist hohe Ziffern auf. Woher das Geld hierzu nehmen, außer "gegen Entree"? Doch, wenn auch Wagner schweren Herzens seine Zustimmung zu etwas hat geben mussen, was für ihn die Entweihung eines Lebenstraums bedeutete, innerlich hat er nichts preisgegeben: die Lage seines Hauses sorgt dafür, daß tein "Geschäft" damit zu machen sei, und der prattische Leiter ist nach dem glänzenbsten Besuch glücklich, wenn das "Saben" eines Festspiels dem "Gollen" die Wage balt.

Beutides Befen

Schon die bloke Betrachtung dieses vor 25 Jahren durch die ersten Festspiele eingeweihten Jauses lehrt uns, wie man sieht, viel über dessen Erbauer. Das Ringen eines ganzen Lebens blickt von dem Jügel auf uns herab. Wir sehen Wagner's Wollen, wir sehen sein Können, wir erblicken die moralische Grundlage seines Charakters.

Wer das aber sieht, dem wird wohl die Ahnung aufgehen, daß es sich hier um etwas anderes handelt als um das, was bei einer vortrefflichen Berliner oder Münchner Aufführung des Nibelungenringes zur Erscheinung gelangt; er wird ahnen, daß zwischen der Wagneromanie unserer Opernleitungen und dem Lebensgedanten, dem dieses Gebäude entsprang, nur eine oberflächliche Berührung stattfinden tann; er wird ahnen, daß hier ein tieser und umfassender Kulturgedante gestaltet.

Wagner selbst sagt, sein Festspielhaus "rage als ein Mahnzeichen in die deutsche Welt binein".

Wer bei Gelegenheit dieses Jubiläums zu dem schlichten Haus hinaufschaut, tue es nicht flüchtig, er tue es mit sehenden Augen, er erblicke die mahnende Gebärde!

### Gipfel der Menschheit')

"Exemplum dedi vobis, ich habe euch ein Beispiel gegeben": so sprac unser Keiland am letten Abend seines Erbendaseins. Wir wollen uns hier über das "Hypodeigma" des Textes nicht weiter aufhalten, das allenfalls auch "Vorbilb" ober "ich hab's euch vorgeprobt" übersekt werden könnte; Jesus hat nicht griechisch geredet, und das deutsche Wort "Beispiel" birgt in seinem Innern alle Feinbeiten, beren wir zu jenem Verständnis bedürfen, das sich als bas richtige durch Unerschöpflichkeit der Anregung Wir schlagen in unserem tostbaren Sausschak, Grimm's Wörterbuch, nach und erfahren, dieses "-spiel" habe nichts mit spielen au tun, vielmehr stamme es von dem alten "spell" ab, das Erzählung, Märchen, Erdichtung bedeutete und noch heute in dem englischen Wort für Evangelium — "Gospel" — weiterlebt, eigentlich "God's spell", die Dichtung Gottes, das Märchen Christi. Rluge belehrt uns des weiteren, "spella" sei überhaupt die altgermanische Bezeichnung für "tünftlerische Bervorbringung". Dies ist sehr wichtig: denn alles Mechanische der Vorstellung Musters, einer Schablone, entschwindet, und wir haben's mit eigener Schaffenstraft zu tun. Was also bas Beispiel uns geben soll, ist die Anregung, selber hervorzubringen, eigene Taten zu wirken. Und hier greifen wir nach noch einem Bausschak, ber stets auf Armeslänge zur Band liegt, und finden bestätigt in Rant's Anfangsgrunde der Tugendlebre, daß wir diesen Begriff des Beispiels nicht so auffassen dürfen, als müßten wir uns mit anderen für mustergültig gehaltenen Menschen vergleichen und ihnen Bunkt

<sup>1)</sup> Buerst erschienen in "Deutsche Weihnacht, eine Liebesgabe beutscher Bochschler", Dezember 1914.

für Punkt nachahmen, vielmehr hätten wir aus ihnen die "Ibee der Menschheit" zu gewinnen, d. h. die Vorstellung des Menschen, wie er Gottes Absicht am nächsten kommt. Die Beispiele also — große Männer, ja Gott selbst auf Erden — "dienen nicht als Muster, sondern nur zum Beweise der Tunlichteit des Pflichtmäßigen". Seine Pflicht wird jedem von uns deutlich genug gewiesen; "ein Beispiel habe ich euch gegeben" bedeutet: Lerne von mir, daß du unbedingt fähig bist, deine Pflicht zu tun; lerne, daß in jedem edel gelebten Leben schöpferische Gestaltung am Werte ist, wie in Werten der Runst: du darfit nicht blok blind wollen, sondern, ebenso wie ich euch ein Leben vorgedichtet habe zu ewiger Mare, so mußt auch du - innerbalb des Rahmens deiner Fähigkeiten — das dir Gegebene gestalten, die Wirtlichteit um- und umarbeiten, bis sie bem Abeal nabetommt.

Einen Auffak so anfangen, beift in familiarer Sprace: "einem mit der Tür ins Haus fallen". So kommt man aber auch tatfächlich am schnellsten zum Ziele, und der Rriegsstand, in dem wir leben, zieht überall das kurzeste Verfahren por. Fragen wir nach der Bedeutung der großen deutschen Männer für das heranwachsende Jugendgeschlecht, so mussen wir sagen: die innerlichste Bedeutung liegt in ihrem Wert als Beispiele; nur muß man wissen, was ein "Beispiel" ift, und hier hat uns die sprachliche Erwägung sofort ins Innerste geführt. Nicht daß wir wie Goethe in Worten und wie Beethoven in Tonen dichten, nicht daß wir wie Bismard Staaten und wie Friedrich Schlachten lenken, fordert das Beispiel von uns, vielmehr etwas anderes: daß wir nämlich das eigene Leben lebendig gestalten, daß es tein bloß glimmender oder gar blatender Docht sei, sondern eine flammende Leuchte.

Soviel im allgemeinen; jetzt aber der besondere Fall. Das disher Gesagte könnte man von allen bedeutenden Männern lernen; die großen Deutschen bilden aber sowohl einzeln wie auch namentlich zusammengenommen eine Sattung für sich. Das, was wir mit Betonung das Deutsche zu nennen berechtigt sind, ist der herrlichste Besitz, den es für Menschen gibt, und dirgt die Fähigteit zu ungeahnter Entwickelungsfülle; dieses Deutsche ist die Errungenschaft, ist das Werk, noch triftiger gesprochen, ist das Leben der großen deutschen Männer.

In diesen Besitz wächst nun als Erbe die deutsche Jugend hinein. Mehr als irgendwo gilt aber hier das von Goethe erst in reiseren Jahren in seine Jugenddichtung eingefügte Wort:

Was du ererbt von beinen Batern haft, Erwirb es, um es zu befigen !

Jeder gebildete Deutsche muß nämlich erst "deutsch" werden; bis er es bewußt geworden ist, ist er es nicht ganz, nur teilweise und gleichsam zufällig. Über dem Ungebildeten wacht ein guter Engel; dem Gebildeten dagegen wird sein Schickal in die eigene Jand gelegt; daß an ihm "gebildet" wurde, muß ihm jett dienen, an sich selber "Bildner" zu werden. Schiller — der unentbehrlichste unserer Lehrmeister des Deutschen — hat ausmerksam gemacht, daß der Mensch, ehe er anfängt zu denten, der Wahrheit näher ist als der Denter, der noch nicht zu Ende gedacht hat; ebenso steht der Mann, der teine höhere Bildung genoß, dem instinktiv von ihm eingesogenen Deutschtum näher als der gymnasial und akademisch gebildete Jüngling, der nicht mit Indrunst daran arbeitet, ein klar bewußter, ausführlich beschlagener Deutscher zu werden. Das deutsche Beer ist

eine großartige Schule des Deutschtums; doch liegt es im Wesen der Sache, daß hiermit nur der Charatter, der Wille erzogen wird. Eine ebenso wirksame Schule bes gesamten beutschen Wesens wünschte ich, in welcher Religion, Wissenschaft, Weltanschauung, bilbende Runft, Con- und Dichttunft, aber nicht weniger Politit, Gesellschaft, Janbel, Inbustrie, Technit, Verwaltung, Gesetzebung, Schulwesen, alle mit Bezug auf das Deutschtum, auf das unterscheibend Deutsche in jeder dieser Betätigungen betrachtet würden; biermit ware die flare Scheidung von dem Undeutschen gegeben. Die Einheit, die aus dieser Befassung zutage treten würde, ist ein bisber in der Weltgeschichte unbekanntes Phanomen: es bilben die großen deutschen Männer — die denkenden, die dichtenden, die forschenden, die lenkenden, die schaffenden eine einzige Familie; das ist das Besondere, das begründet die deutsche Kraft, das schenkt die deutsche Hoffnung.

Shakespeare, der Dichter, stellt seine Zeit dar, und indem er das tut, "richtet er sie" (wie Richard Wagner gesagt hat); nicht aber schafft er an ibr und arbeitet er an ihrer Zukunft. Die englischen politischen Größen wiederum — Hobbes, Bolingbroke usw. — gebören lediglich ihrer politischen Welt an, einer völlig amoralischen, kulturfernen, poesielosen, nüchtern utilitaristischen. Wie anders bei ben Deutschen! Ein Berber widmet die besten Jahre seines Lebens ber Erforschung des göttlichen Sinnes der Geschichte; ein Schiller arbeitet mit Aufopferung letzter Kräfte daran, uns ben Weg zu weisen, auf dem der "Staat der Not" in den "Staat der Freiheit", d. h. in den deutschen Staat der Butunft verwandelt werden kann und wird; ein Richard Wagner wandelt in Schiller's Fuktapfen, wie bei der Vollendung des deutschen Dramas, so auch mit der Reihe seiner Schriften, welche Staat, Gesellschaft, Religion betreffen;

ein Goethe schreibt Faust und Aphigenie und Werther und alle anderen Meisterwerte nur nebenber, als "Gelegenbeitsbichter" (wie er sich selber nannte), widmet aber als Staatsminister, vielfacher Verwalter, Bibliothetar, Theaterleiter, Angenieur, Naturforscher, Reisender, Runstsammler (usw. ins Unendliche) seine eigentliche Lebensarbeit der Errichtung eines allumfassenden Doms für alles, was den Namen "beutsch" verdient. Sollte jemals der Tag tommen, wo an deutschen Hochschulen ein Lehrstuhl für Goethe errichtet wurde, dann ware ber erste Schritt geschehen zur Begründung jener von mir gemeinten Schule des gesamten beutschen Wesens. Reine ausländischen Poeten gleichen in dieser Beziehung den deutschen Dichtern. Aun aber blide man auf die beutschen Staatsmänner — einen Wilhelm von Humboldt, einen Stein, einen Bismard; man betrachte diese umfassende Bilbung, diesen sittlichen Ernst, diese Reinbeit der Bergen und darum auch der Ziele! Alle sind sie tief religiöse Naturen, alle läutern ihr Wesen an höchsten Werten der Runst und Dichtung; sie sind Erscheinungen einer ebelften Rultur, und ihr Deutschsein ift nicht ein Bufall der Geburt, nicht ein Vorurteil für das Gegebene, vielmebr bedeutet es das bewußte Erfassen einer verantwortungsvollen, gottgegebenen Pflicht. Ein ganz eigener Ernst liegt auf dem Antlik aller großen deutschen Staatsmänner, wie die fast erschreckende Strenge und Trauer, die auf den Zügen und in den Augen Wilhelms I. lag, als er 1870 in den Krieg fubr — ein Anblick, der auf mich wie eine erste, damals noch unverstandene, nur in Ergriffenheit geahnte Offenbarung des deutschen Wesens wirkte.1) Und dann vergegenwärtige man sich die groken deutschen Schlachtenlenker von Friedrich bis

<sup>1)</sup> Vergleiche S. 25.

Motte und bis Hindenburg und vergleiche sie mit anderen: diese Kultur, dieser sittliche Untergrund!

Heute will ich nur anbeuten: von den Denkern, den Forschern, den Erfindern, den Lenkern des praktischen Ledens hätte ich ein Sleiches zu sagen. Es liegt auf der Jand, daß kein Land der Welt irgend etwas auch nur entsernt Ahnliches ausweisen kann. Ein neues Kulturideal ersteht vor unseren Augen; es ist im Werden begriffen; wieder einmal gewinnt Gottes schöpferischer Wille Gestalt; den Deutschen fällt die Pflicht anheim, seinen Willen zu vollbringen; ihre großen Männer gehen als Beispiele voran; von ihnen müssen sie lernen, dei ihnen in die Schule gehen; jeder ist sähig, wie im Heere, so auch im Leden seine Pflicht als Deutscher zu vollbringen.

Man werde sich dessen nur recht bewußt: so alt auch Deutschland ist, so jung ist das Deutschland, das jetzt entsteht. Darum auch die begeisterte Aufnahme alles Großen aus der Ferne, z. B. Shakespeare's: der Deutsche ist eben jung und besitt infolgedessen Phantasie und Naivität und das Entgegenkliegen dem Großen und Schönen, ohne welches überhaupt feine Leistung besteht. Aus diesem selben Grunde ist aber auch in Deutschland fast alles unfertig: Staat, Gesellschaft, Geschmad. Aur zwei Dinge sind fertig: bas Beer und bas Und diese zwei gehören zueinander. Das Genie Deutschlands — wie es in jenen Männern überall sich tundtut — hat dieses einzige Volksbeer gewollt und geschaffen, und dieses Beer ficht für das beilige Erbe, welches jene Männer — als Stimmen ihres Volkes — uns übermacht haben, für das Beiligste auf Erden, ich sage: für Gott! Welche Aufgabe erwächst aber einem Zeden in Gegenwart und Zukunft: biesem Beere und diesem Genie gewachsen, ebenbürtig, ja, in irgend einem Make ihrer würdig sein! Es gilt auf allen Sebieten des Lebens schöpferisches Wirten und dennoch strenge Folgerichtigkeit, Erfindungsmut und nichtsdestoweniger treue Bewahrung der Einheitlichkeit. Es gilt, die erreichte Jöhe der Kultur — trot Macht, trot Reichtum — festhalten und ausbauen; es gilt, selbst im Berrschen zu dienen, selbst im Gebieten zu gehorchen, in Demut traftbewußt. Und das alles können wir nur von den großen Deutschen lernen; denn sie allein haben es gekonnt, getan, gelebt; sie sind das Beispiel, an dem wir die Pflicht und zugleich die Erfüllbarkeit der Pflicht lernen.

Wieder, wie vor einem Jahrhundert und wie vor einem halben Jahrhundert, bewährt die deutsche Jugend ihren Helbenmut; möchte sie den Werten des Friedens, zu denen Gott sie bald heimrusen wird, den gleichen Heroismus widmen; alle großen Deutschen waren Helden — Helden im Erstreben, im Erleiden, im Erringen. Sie hat Schiller im Sinne bei den Worten: "Die Sipsel der Menscheit werden glänzen, wenn noch seuchte Nacht in den Tälern liegt."

Bapreuth, zu Weihnachten 1914.

#### Un ben Leser

Wenn Sie der Meinung sind, daß dieses Buch wert ist, weite Verbreitung im deutschen Volke zu finden, so können Sie dazu beitragen, indem Sie es empfehlen.

Der Berlag

Werke von Houston Stewart Chamberlain aus bem Verlag von F. Brudmann A.-G., München

### ANDRIDH HIDDIN HADIN HADIN HADIN HADIN HADIN HADIN HARAN HADIN HARAN HADIN HARAN HARAN HARAN HARAN HADIN HADIN Werke von HoustonStewartChamberlain aus bem Berlag bon &. Brudmann A.- G., München Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts 11. Auflage. Bollsausgabe. Zwei Banbe von jufammen 1265 Ceiten. Seheftet M 6 .--. In 2 Leinenbanben M 7.50. Aumerierte Inbilanms-Ausgabe (vom 100. Zanfenb) auf Bunnbruchapier in 2 weichen Leberbanben 15 Mart 5 0 et he Grot Be. 860 S. nebft 2 großen Tabellen. Geheftet #16.—. In Leinen #18.—. In halbleberbb. #20.— Immanuel Kant führung in bas Bert Zweite Auflage | 80 | 1000 Seiten | Gebeftet M 5 .- | In Beinenband M 6. Borgugsausgabe Gr. 80, in Leber DR 24 .-Rich ard Bagner Rene, illuftrierte Ausgabe Buftrationen: Borrats, gaffimiles und anberen Beilagen / Gefichen R 16.— / In 2 Leinenbanben M 20.— / In 2 halbleberbb. M 25.— Tegt-Ausgabe: 5. Auflage / Ein Banb in 80 / Geheftet MR 8. In Leinenband MR 10.- / In halbleber MR 12.it einer Apologie und erlan-Worte Christi ternben Unmertungen Felbausgabe: Geheftet M 1.50 / In Leinen M 2.- / In Leber M 3.50 Urische Weltanschauung Dritte Auflage 8. Geheftet IR 1 .- / Gebunben IR 1.80 Parfifal = Märchen Dritte Auflage / Geheftet Unbalt: Barfifal's Chriftbefcherung, ein Beibnachs maren.— Barfifal's Gebet, ein Oftermarchen,— Barfifal's Tob, ein Pfingfimarchen

Drei Bühnen dicht ungen Geheftet M2. Inhalt: Ber Tob ber Antigone — Der Beinbauer — Antonie ober ble Pflicht

aus bem Berlag bon F. Brudmann A.-G., München Deutsches Wesen 185 Seiten Breis M. 3.— | gebunden M 4.— | Inhalt: Erinnerungen aus dem Jahre 1870 | Aasier Bilhelm II. | Bismard der Deutsche | Martin Luther | Immanuel Kant Das Wesen der Kunst / Einsüdrung in den Briefwechsel zwischen Schuler und Goethe | Goethes Berther | Schüler als Lehrer im Jeal Richard Bagners geschichtliche Siehung | Richard Bagners Berhalinis zu den Klassicher Wesenschlichen Bernschlieben Bernschlichen Bagners Bahreuth Gipfel ber Menfcheit Geheftet M 1 -/ In Leinen-Politische Ideale banb DR 2 Inhalt: Der Menich "als Ratur" / Die Berneinung / Der Staat / Biffenschaftliche Organisation / Richtlinien Rriegsauffage Inhalt: Deutsche Friedensliebe / Deutsche Deutsche Deutschland als juhrender Beltftaat / England / Beutschland Beltftab Breis W 1.— Reue Krieg sauffaße Inhalt: Grundstimmungen in England und in Frantreich Ber hat ben Krieg verschulbet? / Deutscher Friede Erfte und zweite Reihe ber "Rriegsauffate" gufammen gebunben IR 3 .-Bon ben "Ariegsauffaten" finb folgenbe frembfprachliche Musgaben bei uns ericienen : 1. England and Germany Englifch: 2. Who is to blame for the war? Spanifch: 3. Inglaterra y Alemania je 64 Seiten / je 60 Bjennig / 50 Gramm Eine italienische Ausgabe (Inbalt: England / Deutschland / Brundstimmungen in England und Franfreich) erschien bei S. D. Sperling in Stutigart: eine fran abfifche Ausgabe (Inbalt: England / Deutschland / Berhat ben Arteg verschulbet?) bei Bilbelm Biolet in Stutigart Breis je R 1.— Ferner find im Berlage bon Otto Remnich, Leipzig; folgende Auffate als Soulausgaben erfchienen: 1. Two essays about England and Germany / Breis 70 Bjennig 2. Selections from his War-essays. (Who is to blame for the war? German love of peace / The German language / Confident hope / The War-temper in France and England) / Breis 70 Bjennig Einweiterer Artegsauffat Die Buverficht gwei Bogen erfchien unter bem Titel: Die Buverficht Breis 50 Bjennig

In den meisten Buchhandlungen vorrätig

# Berlag von F. Bruckmann A.G. München

Richard Bagner, Mein Leben. Boltsausgabe Cebefiet # 3.-., in Beinen gebunden # 4.-., in halbleber # 5.-

Um Bagners Lebensbeichte weitesten Rreisen zu erschließen, wurde biese beispiellos billige Ausgabe veranstaltet. Die dramatische Lebendigteit der Schilberung, die geniale Gabe, Borgange zu gruppieren, Spannung au schaffen, Stimmungen des Entsetzen des Jubelnes, garetier hoffnung, siechenben Leidens bervorzurusen, lassen Butobiographien zablen. Einen besondern Bert erhalt der Reubrud daburch, daß ihm die ursprüngliche Riederschrift des Meisters zugrunde gelegt wurde.

Richard Wagners Aussprüche über Musik und Musiker / Bon seiner Stieftochter Daniela Thobe Bebestet M 2.— / In Leber gebunden M 3.50

Richard Wagners photographische Bildniffe 34 Abbildungen / Mit Botwort von M. Banfelow Gebunden M 3 ...

Rants Laienbrev ier Gine Darstellung ber Kantischen ungelehrten Gebildeten, aus Rants Schriften, Briefen und mündlichen Außerungen zusammengestellt von Dr. Felix Groß / 3. Auflage Gehesteit W 2.80 / In Pappband M 3.— / In Leber gebunden M 5.—

Gedanken aus Goethes Werken Befammelt mannsevi / 8. Auflage / 16. / Scheftet M 2 .— / Gebunden M 3.50

Soethes fleinere Auffähe In Auswohl von Seiblin / 16° / Geheftet M 2.— / In Leinen M 3.50

Soethes Königslieutenant, François de Théas, Comte de Thoranc Disting und Babrheit, und Beiträge von Martin Schubart / Bri. 3° / Mit 14 Tafeln in Gravüre usw. / In Leinen M 15.— / In Leberband M 25.—
Borzugsausgabe in Leber M 40.—

Paul Rohrbach, Bismarck und wir

(Als Titelbild: Bismard, lepte Aufnahme nach bem Leben) Inhalt: Bismard / Sprengt die englische Weltsessell / Beschwörung der russichen Gesahr / Dentichland als Beserier

27 NATIONAL MAINTAINI MAIN

"In allen meinen armfeligen hifterifden Stubien war und ift es mir ftets bas wichtigftelbebürfnis, mir ein Bilb ber Erfchetnung von ben Berfonen zu verfchaffen, mit benen ich mich beschäftigte." Cartyle.

Bir machen auf folgende authentische Bilbniffe aufmertfam;

<del>ara karaman karaman karaman kalaman karaman karaman karaman karaman karaman karaman karaman karaman karaman ka</del>

Bismard Repte Aufnahme nach bem Leben: Handpreffentupfer-brud auf Butten (Bilbgröße 64:49 cm) P 15.— Ropf barans (82:35 cm) P 3.—

Gin Bergeidnis ber Lenbadiden Bismardbilber (10 Mbb.) follenlos

(30 ethe gob. 5. B. Tifchbein, Goethe in Fiallen: Farbenhand-gravare 48: 60 cm R 10.—. Folio-Bigmentbrud R 1.—

Gin Bergeichnis ber übrigen in unferem Berlage erfchienenen 10 Goethe-Bilbniffe (8 Abb.) foftenlos.

handpreffenfupferbrud nach bem Gemalbe von Dobler: einfarbig R 3 .--, mehrfarbig R 12 .--Rant

Euther Rach bem Gemalbe von Lufas Cranach 1540 auf ber Wartburg. Farbenfunstbrud (35:23 cm) M 1.75.
Das Gemalbe mit ber Signatur bes Meisters it bas beste ber uns erhaltenen Lutherbildnisse.

Angerbem find weitere 7 "Entherbildniffe" in unferem Berlage erfdienen

Blatinbrud nach bem Gemälbe von G. von Rügel-gen (58: 38 cm) R 12.— Shiller Beitere 4 Bilbuiffe find in bem unten genannten Bergeichnis aufgeführt

Bagner (31:25cm) #3.—, Rabinetiformat (16,5:12,6cm) #1.— Berzeichnis fiber 8 "Wagnerbilduffer von Lenbad, Idger, Vinenbaum (6 Abb.) foftenlos

Bilhelm I. Rach Franz von Lenbach. Handpreffenfupferbrud 20. 25 cm) W 3 .—, Folio-Bigmentbrud W 1.—

Der Raifer im Felbe: Sandpreffenfupferbrud auf Butten (82,5: 23,5 cm) R 8.—. Farben-fupferbrud R 12.— Wilhelm II.

Farbentunfibrud: (29: 22 cm) nach einer photographifchen Aufnahme von 1914, M 1.50 Alluftr. Brofpett toftenlos

Bildnisse Bruckmanns Männer berühmter Ein Berzeichnis von 600 hervorragenben Berfonlichleiten nach Ramen und Stanben geordnet. Mit 50 Abbilbungen. Breis 25 Bjennig

Bu beziehen burch alle Runfthanblungen ! Berlag bon &. Brudmann A.-G., München

## Berlag von F. Bruckmann A. G. München

2 Harrist Britania in Albert Britania (Britania in Britania in Britania in Britania in Britania in Britania in

Richard Bagner, Mein Leben. Bolfsausgabe Gebeftet IR 3.-, in Leinen gebunben IR 4.-, in halbleber IR 5.-

lim Magners Lebensbeichte weiteften Artifen zu erichstehen, wurde biefe beitpiellos billige Ausgabe veranstaltet. Die bramatische Lebendigteit der Echilberung, die gemiale Gabe, Vorgänge zu gruppieren, Spannung zu schaffen, Stimmungen bes Entsehens, bes Inbelns, zartester Hossung, siedenben Leibens bervorzurusen, lassen beies Buch zu ben groben Univolviographien zöblen. Einen besonderen Wert erhält ber Neubrad badurch, bas ihm die ursprüngliche Rieberschrift bes Meisters zugrunde gelegt wurde.

Richard Wagners Aussprüche über Musik und Musiker / Bon seiner Stieftochter Daniela Thobe Behester M 2.— / In Leber gebunden M 3.50

Richard Wagners photographische Bildniffe 34 Abbilbungen / Mit Botwort bon A. Banfelow Gebunden MR 3 .-

Rant-Laienbrevier Eine Darftellung ber Rantischen ungelehrten Gebilbeten, aus Rants Schriften, Briefen und mündlichen Miberungen zusammengeftellt von Dr. Felig Grob / 3. Muslage Gehesteit M 2.80 / In Bappband M 3.— / In Beber gebunden M 5.—

Gedanken aus Goethes Wetten Gefammelt mann Bevi / 8. Auflage / 16º / Ceheftet R 2.— / Cebunden R 3.50

Goethes fleinere Auffähe Bolbemar von Ceiblin / 160 / Geheftet R 2.— / In Reinen R 3.50

Goethes Königslieutenant, François de Théas, Comte de Thoranc Dichting und Babrheit, théas, Comte de Thoranc brities Buch/Mittellungen und Beiträge von Wartin Chubart / Gr. 80 / Mit 14 Tafeln in Gravüre uffiv. / In Reinen M 15.— / In Rebetand M 25.—

Botzugsansgabe in Leber M 40.—

Paul Rohrbach, Bismarc und wir

(Als Titelbild: Bismard, lette Aufnahme nach bem Leben) Inhalt: Bismard / Sprengt die englische Weltseffel / Beschwörung ber ruffischen Gesahr / Deutschland als Befreier

In allen meinen armfeligen hiftorifchen Studien war und ift es mir ftets bas wichtigftelBeburinis, mir ein Bilb ber Ericei-nung bon ben Berfonen zu verschaffen, mit benen ich mich beschäftigte." Garipie.

Bir machen auf folgende authentische Bildniffe aufmertfam:

Bismard Beste Aufnahme nach bem Leben: handpreffentupfet-brud auf Butten (Bildgröße 64:49 cm) B 15.— Ropf barans (82:35 cm) B 3.—

Gin Bergeidnis ber Lenbadiden Bismardbilber (10 Mbb.) toftenlos

(30 oethe in Stalien: Farbenhand-grabure 48: 60 cm R 10.—. Folio-Bigmentbrud R 1.— Gin Bergeidnis ber fibrigen in unferem Berlage erschienenen 10 Goethe-Bilbniffe (8 Mbb.) toftentos.

handpreffenkupferbrud nach bem Gemälbe von Döbler: einfarbig M 3 .--, mehrfarbig M 12 .--Rant

Euther Rach bem Gemälbe von Sufas Cranach 1540 auf ber Wartburg. Farbenfunsthend (35:23 cm) M 1.75.
Das Semälbe mit ber Signatur bes Meisters ist bas beste ber uns erhaltenen Ausberbildnisse.

Muferbem find weitere 7 "Entherbilbniffe" in auferem Berlage ericienen

Platinbrud nach bem Gemälbe von G. von Aligelgen (58: 38 cm) M 12.— Schiller Beitere 4 Bilbniffe find in bem unten genannten Bergeidnis anfgeffihrt

Bagner Leste Aufnahme nach bem Leben: hanbpreffeninbferbrud (31:25 cm) R3.—, Rabinetiformat (16,5:12,5 cm) R1.— Bergeldnis aber 8 "Bagnerbilbniffe" von Lenbad, Jager, Binenbaum (5 Mbb.)

Bilbelm I. Rach Franz von Benbach. Handpressenschupferbrud BR 3.—, Folio-Bigmentbrud BR 1.—

Der Raifer im Felbe: handpressenfupserbrud auf Butten (82,5: 23,5 cm) R 8.—. Farben-fupserbrud R 12.— Wilhelm II. Farbentunftbrud: (29: 22 cm) uach einer photographischen Aufnahme von 1914, M 1.50

Alluftr. Brofpett toftenlos

Bruckmanns Bildnisse berühmter Männer Ein Berzeichnis von 600 hervorragenben Berfonlichleiten nach Ramen und Stanben geordnet. Mit 50 Abbilbungen. Preis 25 Bfennig

Bu beziehen burd alle Runftbanblungen ! Berlag bon f. Brudmann A.-G., Münden STANDOKKARHANDIKANDALISIAN PERINDALISIAN PERINDALISIAN DAN PERINDAN PERINDALISIAN PERINDALISIAN PERINDALISIAN P

#### Weltkultur und Weltpolitik Deutsche und ofterreichische Schriftenfolge Herausgegeben von Ernst Jack in Berlin und vom Institut für Rulturforschung in Wien Bisher erfchienen: Deutsche Folge Seft 1: Belgien und die große Politif der Meugeit Bon Dr. Beit Balentin, Brivathezent an ber Universität Frebung i. Br. / 2 Bogen / 50 Bjennig Heft 2: Deutsche Freiheit und engl. Parlamentarismus Ban Arnold Datar Meyer, Brof, ber Gefchichte an ber Uni-verfität Riel / 2 Bogen / 50 Pfennig Heft 3: Antwerven im Weltverkehr und Welthandel Bon Dr. jur. et phil. Aurt Biebenfelb, o. Brofeffer an ber Univerfitat halle / 3 Bogen / 75 Bfennig Seft 4: Der Deutsche nach bem Ariege inngerai Dr. Jug. bermann Muthefins, Rifolassee bei Berlin / 4 Bogen / 1 Rart Beft 5: Macht und Wirtschaft I. Die Voraussegungen bes mobernen Krieges Ben Friedt. Leng, a. o. Profesor fdweig / 16 Bogen / 6 Mart, gebunben 8 Mart Befr 6: Geschichte u. Bedeutung b. Belgoland Bertrages Bon Dr. phil. Magimilian bon Sagen, Berlin / 4 Bogen / 1 Mart Best 7: Die Kulturarbeit des Deutschen Werkbundes Bon Dr. Balter Riegler, Direftor bes Stäbtifchen Mufeums gu Steitin / 21/2 Bogen, / 50 Biennig Beft 8: Bon ber weltfulturellen Bebeutung und Aufgabe bes Judentums von nachum Goldmann / 1 Mart In Borbereitung: Bismarcte Friedeneichluffe Bon Dr. 30 6. Sallet , Brof. an ber Univerfitat Zubingen / 1.50 M. Otterreidifde Solge Beft 1: Die weltpolitische Bedeutung Galigiens Et. En mafd im ftyj, Brof. an ber Univerfitat Bemberg / 3 Bog, / 75 Big. Heft 2: Die neue Weltkulturgemeinschaft L. Durch Biffenichaft gur nenen Beltfultur. Bon Brofesior Dr. C. Sanglit, Borfiand bes Inftituts für Rulturforfchung, Bien 4 Bogen / 1.50 M. In Borbereitung: Die Raffen der Slawen vom Standpunkt der Anthropologie Bon Job. Ratowfty, Bien = Beber Band ift einzeln tauflich =

Verlag von F. Bruckmann U.S. in München

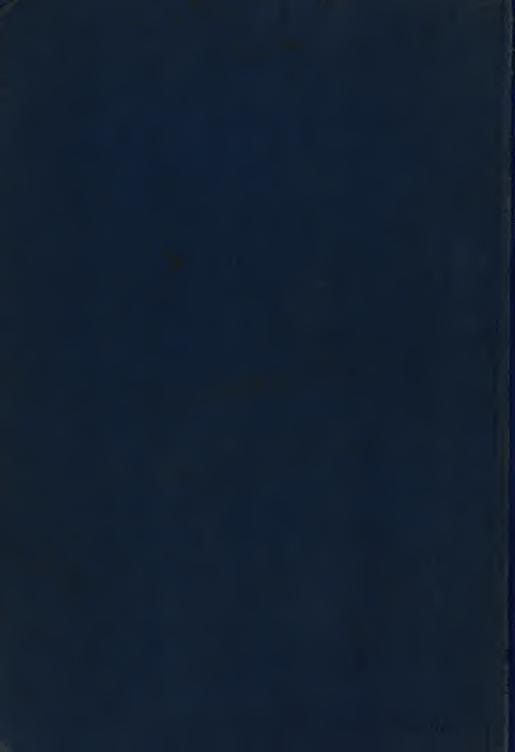